Nº 44.

Freitag ben 21. Februar

Die Expedition ift auf ber Berrenftrage Mr. 20.

1845.

Schlesische Chronik.

Seute wird Rr. 15 des Beiblattes ber Breslauer Zeitung "Schlefische Chronit," ausgegeben. Inhalt: 1) Stimme eines gewerbtreibenben Burgers über bas Licitations und Submissionsversahren bei öffentlichen Bauten. 2) Städtische Erebit-Unstalt. 3) Die römische Inquisition und der Aftronom Galilei. 4) Corres spondenz aus Breslau, Glogau, Freistadt, Neurode. 5) Außerorbentliche Beilage, Einiges aus Robert Blum's Rebe, gehalten in der Bersammlung Leipziger Katholiten.

### Landtags:Angelegenheiten.

Proving Schlefien.

Breslan, 17. Februar. In ber-4ten und 5ten Plenarsügung vom 12. und 13. Februar wurde das von dem vorbereitenden 2ten Ausschusse bereits vollens dete Referat über die Allerhöchte 7te Proposition, den Geset Entwurf das polizeiliche Verschren gegen das Gesinde betreffend, vorgetragen und in Berathung gezogen. In dem vorliegenden Entwurf beabssichtigt der Gesetzeber eine Vervollständigung und Ergänzung der Gesinde Dednung vom 8. Novbr. 1810 und in den begleitenden Motiven wird die Nothwensdigkeit einer Revision der Bestimmungen über das, den Dienstherschaften zuständige Recht der häuslichen Zucht entwicklt, dessen Amsang und Begränzung durch die neuere Gesetzebung zweiselhaft und in den verschiedenen Ansichten bei den Tustiz und Verwaltungsschein Anlas gegeben hatte. Als die Aufgade des fraglichen Gesetze erklären die Motive:

1) Feststellung ber Mittel, welche ber Dienstherrschaft und deren Stellvertretern überhaupt und den Gutsherrschaften nach Aushebung des Züchtigungsrechts insbesondere zu Gebote stehen müßten, um Zucht und Ordnung unter dem Gesinde zu erhalten, und ihre Anerkennung als Oberhaupt der häuslichen Gesellschaft sicher zu stellen;

2) Unordnung der Bestimmungen, welche die Diensts-Herrschaften, die ihre Autorität dem Gesinde ges genüber geltend machen, vor unbegründeten Uns sprüchen desselben wegen vermeintlicher Ueberschreis tung ihrer Besugnisse und dadurch vermeintlicher Ehrenverletzung zu bewahren.

Der § 1 bes Gefetz-Entwurfs bezeichnet die Polizeis Behörde als Forum, welchem die Entscheidung ber Streitigkeiten zwischen Serrschaften und Gesinde zunächst obliegt, ohne baß ber Rechtsmeg beshalb ausgeschlossen bleibt.

Es wurde bei der Berathung über diesen Paragraph mit überwiegender Stimmenmehrheit angemeffen erachtet, statt des allgemeinen Ausdrucks: Herrschaft, um jede Frung zu vermeiden, die speziellere Benennung Dienst-Herrschaft in der Fassung zu beantragen; ben Schluffat des § 1 welcher lautet:

wo ber Dienstherr die Polizei- Gerichtsbarkeit persfönlich ausübt (zugleich die Polizei-Gerichtsbarkeit verwaltet), gebührt die vorläufige Entscheidung zwisschen ihm und seinem Gesinde dem Landrath,

hatte die Bemerkung hervorgerusen, daß in diesem Pastagraph des Falles nicht gedacht sei, wo der Dienstherr die PolizeisGerichtsbarkeit nicht in Person, sondern durch einen Stellvertreter ausübt. Der Unsicht des Aussschuffes

wie es sich von felbst verstehe, daß in biesem Falle die vorläufigen Entscheidungen bei Streitigkeiten zwischen dem Dienstherrn und seinem Gesinde nicht von dem Stellvertreter des erstern, sondern eben-falls von dem Landrath zu entscheiden wären, da Riemand einem Andern ein größeres Recht überztragen könne, als er selbst besitzt, und auszuüben

befugt ift, wurde von der Versammlung beigepflichtet, und deren Aufnahme in das Protokoll Behufs der Erwähnung in der Abreffe beschloffen.

Der 2te Paragraph enthalt bie Bestimmungen ber | Straffage als beren Maximum 3 ober 48 Stunden

Gefängnifftrafe normirt find. Der Ausschuß ftellte zu biefem & das Umendement:

1) Bei ber Berschiedenheit ber Lohnsage bes Gesindes nicht eine allgemeine Norm der Gelbstrafen, welche bei geringem Lohn in den vom Gesetz-Entwurf angegebenen Grenzen oft unerschwinglich sein wurden, sondern einen alsquoten Theil des Lohnes festzustellen, so wie

2) biefe Gelbstrasen, welche auf bem Lande als fructus jurisdictionis den Dominien kompetiren, in dies sen Fällen zu anderen Zwecken zu verwenden, das mit nicht ein Schein des Interesses auf die Entsscheidungen der Ortspolizeibehörde falle.

Diese Unsichten fanden überwiegenden Unklang, und es wurde aus dem Stande der Ritterschaft bemerkt, daß überhaupt die Beziehung der Polizeistrafgelder durch die jene Gerichtsbarkeit ausübenden Gutsherren ein Mißverhältniß sei, welches sich bei Entscheidungen in Gessindez Angelegenheiten insbesondere schlagend herausstelle, und es sei daher angemessen, jenen Uebelstand hier zur Sprache zu bringen, und auf dessen Beseitigung aufsmerksam zu machen. Ueberdies sei die vorgeschlagene Berwendung analog mit den Bestimmungen der Gessinde Drinung, welche schon dergleichen Strasen der Armenkasse zuwende, und sinde ferner Bestätigung in dem Geset vom 31. März 1838, Gesinde-Angelegensheiten betreffend. Der Schlußsat des § 2, welcher lautet:

Die Strafe ift fofort zu vollstreden, und es findet ein Rekurs gegen biefelbe nicht ftatt,

wurde von einem Theil der Bersammlung für bedenklich erachtet. Auf die Erwähnung, daß selbst nach Bollsstreckung des Strafresoluts der Weg Rechtens nicht abzgeschnitten sei, wurde andererseits entgegnet:

baß fur erlittene Freiheitsftrafen Entschäbigungen nicht geleiftet werden konnten.

Die Majorität bes Landtages vereinigte fich jedoch in der Unsicht:

daß das im Gesetz-Entwurf vorwaltende Grunds-Prinzip, vor Allem der Polizeibehörde austeichende Mittel in die Hand zu geben, ihre Entscheidungen schleunig in Bollzug zu sehen, im Auge zu behalsten sei, indem sonst ihre Wirksamkeit erlahme, und die Erhaltung eines geordneten Zustandes zwischen Dienerschaft und Gesinde durch Zulassung des oft zeitraubenden Rechtsmittels des Rekurses gefährbet werden würde. Der § 2 des Gesehes wurde das

her mit bem Bufat:
boch barf bie (gegen bas Gefinde verfügte Gelbsftrafe) ben 12ten Theil bes Jahres-Gehalts nicht überschreiten, und muß gur Ortsarmenkaffe absgeführt werden,

mit entschiedener Stimmenmehrheit genehmiget.

Die im § 4 enthaltene Bestimmung

hat jedoch die Dienstherrschaft ein ungebührliches Betragen bes Gesindes, burch Scheltworte, ober geringe Thätlichkeiten auf ber Stelle gerügt, so kann sie beshalb von bem Gesinde wegen Ehrenstrankung nicht belangt werben,

gab Stoff zu einer anhaltenden und lebhaften Debatte. Es stellte sich von einer Seite die Ansicht heraus, daß, wenn nach dem Inhalt des Gesehes das Recht der Züchtigung für die Dienstherrschaft untersagt, geringe Thätlichkeiten aber gestattet sein sollten, der Unterschied zwischen ersterer und letzterer schwer zu ermitteln sein werde. Das Geseh schüße bereits Personen, die dem Militärstande angehörten und das weibliche Dienstschinde vor Thätlichkeiten, die Anwendung berselben

wurde sich daher auf das hilflose Alter und die unserwachsene Jugend beschränken und erscheine um so unsgehöriger, als die zunehmende Civilisation jede körpersliche Züchtigung ausschließe, die Wehrhaftigkeit Preussens auf dem Prinzip der personlichen Ehre beruhe, Züchtigungen auch noch nie gebessert hatten.

Entgegnet murbe hierauf, baf biefe Unfichten in ber Theorie fehr einleuchtenb, in ber Praris aber ans ausführbar erfcheinen. Die gunehmenbe Civilifation wurde bas bienende Alter wie die Jugend vor bem Migbrauch der dienstherrlichen Gewalt schüfen, ba fei es eben die Rlaffe ber heranwachsenben mannlichen Ju= gend bes ländlichen Dienftgefindes, welche oft burch Trot und muthwillige Uebertretung ihrer Dienstpflicht augenblickliche und nachbruckliche Mittel ber Burecht= weisung bedurfe. Durch bie Bulaffung von Rlagen wegen Chrenkrankung fei bas Gefinde gegen Uebergriffe ber herrschaft hinlänglich geschüßt, wenn biefe Rlagen nur irgend ber Begrundung nicht entbehrten. Muf die Bemertung: bag bas Gefinde nach bem Gefegentwurf eine Beweisführung übernehmen muffe, welche fich burch tein bisher bestehendes Gefet rechtfertigen laffe, indem ihm der Beweiß der Negative obliege, wurde entgegnet: daß biefe Beweisführung in der Prapis nicht fo schwies rig fein wurde, es murbe ferner burch bie Berlefung ber analogen Stellen ber Gefinde=Drbnung von 1810 bemiefen, daß das zu berathende Gefet die Rechte bes Gefindes ficherer ftelle, als jene Berordnung, und bie Majoritat des Landtages einigte fich in dem Befchluß:

ben § 4 unverandert anzunehmen.

Der § 5 enthält die Bestimmung, daß die Berordnungen mehrerer Paragraphen des Gesetzes auf solche Dienstleute des Besitzers eines Landgutes anwendbar sein sollen, welche zur Bewirthschaftung des Gutes, gegen Gewährung einer Wohnung in den dazu gehörigen Gebäuden und gegen ein im Voraus bestimmtes Tagelohn angenommen sind.

Bon Seiten bes referirenben Musschuffes murbe es fur bedenklich erachtet, die Wohnung als einziges Eriterium eines folden Dienftverhaltniffes ju begrun= ben, indem nach Ablöfung ber Robothdienfte nicht auf allen Landgutern Dienft-Familienhaufer erbaut murben, fondern bie nothigen Arbeiten fontraktlich von Ginlie= gern und anderen Orteeinwohnern verrichtet murben, welche bemnach in jene Rathegorie treten, ohne eine Durch je= Bohnung von ber herrschaft zu beziehen. nes Criterium warden die Gutsherrichaften genothigt werben, gegen ihr fonftiges eigenes Intereffe und gegen bas ber Ortseinwohner, Die in jenem Kontraft arbeiten, eine fichere und bequeme Quelle bes Unterhalts finden, bergleichen Bohnungen zu erbauen, um fich bie Bors theile jener gesetlichen Bestimmungen zu fichern. Muf manchen Gutern bestanben die Arbeiter theils aus folchen, welche in herrichaftlichen Gebauben wohnten, theils aus folden, die eigene Bohnung befäßen, und es wurde demnach ein großes Difverhaltniß entfteben, wenn ber herrichaft gegen ben einen Theil ihrer 21rbeiter mindere Rechte guftunden, als ben andern.

Obwohl gegen biese Erörterung sich die Unsicht geltend machte, daß eine Erweiterung der gesetlichen Besstimmungen in Bezug der zum Dienstgesinder zu zählenden Kathegorien unzweckmäßig erscheine, auch die Wohnung als erstes Lebensbedürfniß als das geeigeneteste Eriterium der Begründung eines stadien Dienstwerhältnisses betrachtet wurde, dagegen aber die außerzhalb des Hoses in fremden Gedäuden wohnenden Ursbeiter nur als Tagelöhner anzusehen sein dürften, so

und führte jur Berftartung ihrer Grunde an:

bag felbft in Stabten Dienftboten außer bem Saufe ber herrschaft wohnten, und bemnach unzweifel= haft in die Rathegorie bes Gefindes gehörten.

Es murbe bemnach mit überwiegender Stimmen: mehrheit beschloffen, die Abanderung bes § 5 bahin zu beantragen :

baß die barin enthaltenen Bestimmungen auch auf biejenigen Falle Unwendung finden mogen, wo Leute burch einen minbeftens auf Gin Jahr ge= schlossenen Arbeitskontrakt, wenn auch ohne Boh= nung, angenommen werben.

Das Gefet murbe mit ben ermahnten Modifikatio: nen feinem gangen Inhalte nach angenommen und beffen jährliche Republikation burch bie geeigneten of fentlichen Blatter ju beantragen befchloffen.

#### Proving Pofen.

Im 28. Jan. trat ber jur borbereitenben Prufung ber Allerhöchften Propositionen gemablte Musschuß gu= fammen; berfelbe beftanb aus ben herren v. Bro= boweti, Graf v. Potworowsti, Graf v. Dzias lynsti, v. Rurcewsti, Raumann, Billmann und Grunwald.

Unter bem Borfige bes herrn Landtagemarfchalls, General: Landichafte Direttor Grafen Grabowsti, voll= endete diefer Ausschuß am 3. Febr. feine Arbeiten.

Die erfte allgemeine Sigung fand am 9. Februar ftatt. Rach bem Gottesbienfte versammelten fich bie Landtagemitglieber in ihrem gewöhnlichen Sigungsfaal. - Der tonigl. Sr. Kommiffarius eröffnete bie Bersammlung mit folgender Rebe:

"Ein zweijahriger Beitraum ift verfloffen, meine Berren, feitbem die Stande bes Großherzogthums Do= en bier versammelt waren, und von Reuem hat bas Bertrauen Gr. Maj. bes Konigs Gie gusammenberus fen, um Ihre Stimme über bie wichtigeren Theile ber allgemeinen Landes-Gefetgebung und über bie provin= ziellen Berhaltniffe zu horen. - Bir tonnen es uns mit Freuden fagen, meine Berren, bag bas Großher= zogthum Pofen im Fortschreiten begriffen ift, und auch in ben letten zwei Sahren haben wir Reime gelegt, welche, wenn auch erft in einer fpatern Butunft, nicht verfehlen werben, fegensreiche Fruchte gu tragen. Der Bau der Provinzialstraßen, zu welchen die im Jahre 1843 verfammelt gewesenen Stanbe einen Beitrag von 40 000 Rthl. votirt haben, und zu benen eine gleiche Summe von ber Gnabe Gr. Majeftat bewillige ift, hat begonnen, und, wie zeitgemäß biefes Unternehmen ift, wie fehr einem mahren Bedurfnig burch baffelbe abgeholfen wirb, ergeben bie bebeutenben freiwilligen Offerten, welche von einzelnen Rreifen gemacht merben, um nur balb ber Bohlthat einer Chauffe : Berbindung theilhaftig ju werben. - Das neue Gymnafium ju Ditromo, beffen Ginrichtung die Stande des Jahres 1841 erbeten haben, fieht feiner Eröffnung in ber nach= ften Beit entgegen, indem bas erforderliche Gebaude in ber hauptfache burch die Rrafte der Bewohner ber gu= nachft betheiligten Kreife nunmehr erbaut ift. Much für bas Elementar=Schulmefen haben Ge. Daj. ber Ronig im bergangenen Sabre fur einen zehnjährigen Beitraum einen jährlichen Bufchuß von 26,600 Rthl. zu bewilli= - Die Berwaltung ber ständischen Inftis tute, namlich bes Rorreftionshaufes zu Roften, der Srrenheilanftalt gu Dwinst, ber hiefigen Taubstummen: Unftalt, fo wie bes Departemental-Fonds, befindet fich im geregelten Bange; wovon fich die hochgeehrten Ber= ren Stande durch die dem Provinzial : Landtage juge: benben Mittheilungen überzeugen werden. wir nun mit frohem Muthe in die Bufunft blicken fon= nen; fo wollen wir es uns auch nicht verhehlen, daß noch Manches zu thun übrig bleibt, vor allen Dingen aber, bag ein festes Bertrauen gur Regierung nothwen: big ift, um bie Bestrebungen ber Letteren gu forbern und mahrhaft fegensreiche Erfolge herbeizufuhren. Diefes Bertrauen nehme ich befonders bei Ihnen, meine Berren, in Unfpruch, benn nur fo fann die mabre Bebeutung unferer ftandifchen Berfaffung ins Leben tre= Inebefondere aber erfuche ich Gie, überall, mo ber Gegenftand Ihrer Berathung es erforbert, nabere Aufklarung über Enatfachen ober beftehenbe Berhaltniffe von ben Behorben gu erforbern, bieferhalb Gich an mich zu wenden, und ich werde ftete beftrebt fein, bie= fen Unforberungen in möglichft furger Beit und in mog: lichfter Bollftanbigfeit ju genugen. - Sie, mein Berr Landtagsmarfchall, welcher bereits feit einer langen Reibe von Sahren in ber Berwaltung bes wichtigften unferer provinziellen Inftitute bes öffentlichen Bertrauens und ber allgemeinen Unerkennung Sich zu erfreuen gehabt haben, Sie find von Gr. Majestat zu bem ebenso fcwierigen, als wichtigen Umte berufen, in biefer ge= ehrten Berfammlung ben Borfit ju führen. In Ihre Sande lege ich bas Allerhochfte Gröffnunge Detret mit ben Propositionen vom 2. und 4. b. M. hiermit nie: ber, unter Beifugung einer Ueberficht ber Lage, in welder fich die burch bie fruheren Landtageabschiebe noch nicht erlebigten Ungelegenheiten befinden. "

Nachbem nun ber herr Landtage=Marfchall bas Allerhöchste Propositions = Defret aus ben Sanben bes konigl. Rommiffarii empfangen hatte, hielt berfelbe

Sprache: "Sochlöbliche Provinzial = Stande! Muf Befehl Gr. Maj. des Konigs-Großherzogs unferes Beren, werbe ich ber befondern Chre theilhaft, beute, hochgeehrte Rollegen, in Ihrer Mitte zu erscheinen. Mein fefter Borfat ift, wie er es fein muß, bas in mich gefette Bertrauen nach allen meinen Rraften gu rechtfertigen. - Ihnen, hochverehrte Berren, ben berg= lichften Gruß zugurufen, ift mir bie erfte und nur an= genehme Pflicht. - Genau find mir die schwierigen Dbliegenheiten bekannt, welche meine gegenwärtige Stelle mir auferlegt, welchen ich mich aber habe unterziehen muffen, aus bem boppelten Grunde: weil die provin= zialftanbifche Berfaffung eine Bertretung in fich fchließt, die uns Gelegenheit darbietet und Mittel gemahrt, um für unfern Landestheil die beilfamften Abfichten gu er= reichen, - und weil wir mithin Alles aufzubieten baben, damit diefelbe uns erhalten - an fich ausgebilbet werbe. - Die Entwickelung der Inftitution der Land: tage fann nur mit Borficht und Bebacht erfolgen, und fo fchreitet fie immer weiter. - Die bobe Stanbevers fammlung - welche ich vor mir erblicke - besteht bem größern Theile nach - aus Mannern, bie auf mehreren gandtagen bereits Erfahrungen gefammelt und dadurch fich bemährt haben, daß fie sowohl ber vom Throne herab ihnen geworbenen Auftrage geborig fich zu entledigen, nicht minder ihre Burde als Bertreter Des Großherzogthums ju behaupten und die Intereffen Ihrer Machtgeber zu mahren gewußt. Wir wollen an Grundfagen, welche aus unferer Ueberzeugung hervorgegangen, festhalten, auf ber Bahn, welche fur bie rechte anerkannt, manbeln. Die Schwierigfeiten, welch uns fcon in ben Weg fich geftellt, und vielleicht noch bes gegnen werben , burfen und nicht ichmantenb machen. Es geziemt uns nicht, in unferm Gifer gu erfalten, vielmehr muffen wir, aus mabrer Liebe gum allgemei= nen Beften, unfere Bunfche aufrichtig aussprechen, un= fere Bitten offen vortragen. Gewiß nur auf biefe Beife werden wir vermogen, bas Unerkenntnig unferer Bemühungen von Geiten unferer Mitburger, fo wie bie Bufriedenheit bes Konige Majeftat gu erlangen , aller= hochstwelche uns von Reuem in der Ubficht zu verfam= meln geruht , bamit wir unfere Gutachten über Ber= ordnungen, die une verbinden follen, freimuthig abge= ben, und unfere Beschwerben, benen abgeholfen werben foll, ohne Scheu barlegen. - Unfere theuerften Unlies gen find uns allen wohlbekannt, - und beshalb ift es nicht erft erforderlich, fie Ihnen, bochgeebrte Rollegen, vorzuhalten. — Moge nur Ginigkeit — Einverftandniß - Bingebung fur das öffentliche Bohl uns befeeten, und wir durfen une ber Soffnung überlaffen, bag un= fere Beftrebungen nicht erfolglos fein werben. - Deine eigenen Unftrengungen in bem fur mich neuen Berufe eines Landragemarfchalles mußten aber gang fruchtlos bleiben, wenn Gie, hochverehrte Berren, Ihr Bertrauen mir nicht zuwenden wollten; ich bitte Ste alfo inftan= big barum, mogegen ich bie feierliche Berficherung ab= lege, daß mein eifrigstes Streben dabin zielen wird, Deffelben murbig gu fein."

Demnachst an ben fonigl. Rommiffarius in beut= fcher Sprache: "Sochverehriefter gr. Dberpräfident und fonigl. Landtags = Rommiffarius! Die ehrenvolle Stellung, welche des Ronigs Majeftat bei bem gufammenberufenen fiebenten Landtage des Großherzogthums Dofen mir anzuweisen geruht - habe ich in bem Augenblide einzunehmen, in welchem ich, aus meinem jegigen mehrjährigen öffentlichen Bernattniffe icheibenb, nach der Stille des hauslichen Lebens mich aufrichtig fehne. - Dem allerhochften Willen gehorfam folgend, trete ich die mir anvertraute Burde mit Muth an, in ber Ueberzeugung , daß ich verbunden bin , gur Errei= dung der huldreichen, landesvaterlichen Ubfichten, Gr. foniglichen Majeftat meine ichmachen Rrafte aufzubieten, und jum Beften meiner Mitburger, meiner, wenngleich geringen Dienfte noch einmal zu verwenden. unerläßlich, wie angenehm, wird mir bie Erfüllung ei= ner der erften Pflichten meines nunmehrigen Berufes. Ihnen, hochverehriefter Sr. Dberprafident, gebuhrt ber vollfte, aufrichtigfte Dant bes Großherzogthums fur bas ausgezeichnet humane Berhalten in Ihrem hoben Umte; und hochft ehrend ift es fur mich, biefen innigen Danf Ihnen bier barbringen gu burfen. Fur die gutevolle Willfahrigkeit, mit welcher Sie bem legten gandtage entgegen gefommen, fublen fich die Stanbe noch gur befondern Dankbarkeit verpflichtet. Rur ermunicht fann es mir fein , Gie , hochverehrtefter Serr ganbtagefom= miffarius, ju verfichern, baß Ihr Bicken gang nach Berbienft gewurdigt worden - und mit ber Bitte gu fchließen, bag es Ihnen gefallen moge, gleich freundliche Beziehungen mit der foeben fonftituirten Standeverfammlung anguenupfen und zu unterhalten."

Der konigliche Landtags-Rommiffarius erflarte hier: auf im Ramen Gr. Majeftat, ben fiebenten Provinzial-Landtag bes Großherzogthums Dofen fur eröffnet, und verließ unter dem Rufe: "Es lebe ber Ronig!" ben Saal. - Der herr Lanbtage=Marichall ernannte bie 55. Regierungerath Schuman und Dber Burger= meifter Daumann gu Gefretaren bes Landtages.

hierauf murbe bie Rebe bes fonigl. Landtags=Rom= miffarius in polnifcher, bie bes Marfchalls in beutscher baffelbe bem Criminalgerichte wollte übergeben haben.

pflichtete boch die Majoritat ber erfteren Unficht bei folgende Rebe an die Berfammlung in polnifcher | Ueberfegung, und bas allerhochfte Propositiones Detret, porgelefen. (Dof. 3.)

Proving Preußen.

Dangig, 14. Febr. In der vorgestrigen vier ten Plenarsigung murbe mit ber Berathung bes Entwurfs ju einer allgemeinen Schulordnung fur bie Gle= mentarschulen der Proving Preußen ber Un= fang gemacht. (Dang. 3.)

Inland.

Berlin, 18. Febr. Ge. Maj. ber Ronig haben Muergnabigft geruht: bem Superintendenten Erler gu Belgig den Rothen Ubler = Orden zweiter Rlaffe mit Eichenlaub, dem Wegebau- Infpettor Brandenburg Bu Muncheberg ben Rothen Ubler-Drden vierter Rlaffe, dem Orte: und Rreisschulzen Biggert gu Bornftabt, Umts Potsbam, und bem Rufter und Schullehrer Biergas ju Rarzig, Regierungebegirt Stettin, bas Mugemeine Chrenzeichen gu verleihen.

Ungefommen: Der General-Major und Infpecs teur der 1. Ingenieur: Inspection, Breefe, von Stettin.

\* Pofen, 18. Februar. Unter den Petitionen, welche man auf der Landtagstafel niederlegen wirb, bes findet fich auch eine ber noch im Großherzogthum lebenden Ritter ber Chrenlegion, um funftige und nach= trägliche Bablung ber mit diefem Drben ftatutenmäßig verbundenen Dotation. Die Bitffeller grunden bas Besuch auf ben § 19 bes Bertrages von Fontainebleau, nach welchem fich bie verbundeten Dachte verpflichteten, u. a. auch biefe Dototion den aus frangofichen Dien= ften in ihr Baterland gurudkehrenden und funftig in bemfelben als Unterthanen lebenben Rittern jenes Orbens gut gablen. Die birekten Untrage find beshalb von bet Regierung bis jest unter ber Bescheidung gurudgewiesen worden, baf bie bem Staate nach § 19 bes genannten Bertrages obliegende Berpflichtung jur Zahlung ber Dedens = Dotation, durch die ben Petenten gemahrte Militair-Penfion aufgehoben fei. - Um letten Conn= abend, ben 15. d., hatten fich bie Tochter bes bies figen judifchen Faftors B., zwei Mabchen von 13 und 15 Jahren, unter bem Bormande eines Gpagierganges, aus ihrem alterlichen Saufe entfernt und waren nicht babin gurudgefehrt. Alle Rachforschungen ber Ettern eine Gpur über ihr Berbleiben aufzufinden, maten vergebens, bis am andern Tage burch bie Poli= zeibehorde ermittelt murde, daß fich diefelben gu einem hiefigen katholifchen Geiftlichen begeben hatten, ber ihnen feit langerer Beit feine Aufmertfamteit gefchenft unb ohne bag bie Eftern etwas bavon geahnt, jum Uebertritt gur chriftlichen Religion berebet hatte. Es fanb fich, daß bie beiben jungen Dabchen im Rlofter ber barmherzigen Schwestern untergebracht maren, mo fie bis nach erfolgter Taufe gurudgehalten merben follten und nur die Unorohung ernfter Magregeln Seitens ber Polizei konnte ihre Ruckgabe bemtrken. Jest befinden fich beibe wieder unter bem Schute ber Eltern, bengn fie unter reuevollen Thranen über ben ihnen verurfach= ten Rummer geftanden bab.n, baf fie von gebachtem Beiftlichen, ber häufig in ber Schule erschien, welche fie befuchten, nach und nach burch fleine Gefchente und größere Berfprechungen überrebet feien, fich taufen gu taffen und zu diefem Zwicke beimlich ihre Eltern gu verlaffen. Es ift wohl naturlich, baf diefe Urt von Profelytenmacherei die größte Entruftung unter allen Rlaffen des Publikums erregt, und man bort ba= ber mit großer Buferedeit, bag von Seiten bes Polizei= Prafibenten Schritte gur Beftrafung bes Geiftlichen gethan werden. - In unferer letten Mittheilung hatten wir von dem 3med der fürglichen Reife des Polizei-Prafidenten v. D. nach Barfchau gesprochen, und leider tauchen feit geftern bereits Beruchte von mehreren nachtlicher Beife vorgenommenen Berhaftungen auf; boch bilben fich biefelben noch ju feiner Gewißheit und wir wollen baher hoffen, daß es entmeder nur eben Beruchte find, die weiter feinen Grund haben, ober wenigstens nicht mit ben politischen Bewegungen ber Beit in Berbinbung fteben.

Magdeburg, 14. Febr. Borgeftern ereignete fich hier folgender Borfall, welcher die Bemuhungen gur Unterdruckung des Schneibemubler beutich=tatboli= fchen Glaubens : Befenntniffes zeigt. Huch bier hatten fich einige vierzig Ginwohner auf ein Gircular für dieses Bekenntniß stimmend, unterzeichnet, als ber romifch-apostolische Commiffar Pfarrer Ernft burch ei= nen bagu von ihm benugten Maurergefellen Lajuis, in Bermittelung bes hiefigen Parfumerie-Fabrifanten Sen. Martini, von bem Buchbindermeifter Unger unter bem Borgeben, bag Lajuis biefem Bekenntniffe mit feiner Familie beitreten wolle, fich diefes Circular geben lief. Ule ber Parfumerie-Fabrifant Martini bies erfuhr und in die Bohnung bes Pfarrers Ernft ging, webin ihn ein gemiffer Sagemann begleitete, murbe Erftgenannter, ein hochbejahrter Mann, nach ausgesprochener Bitte um Rudgabe bes genannten Circulars, von herrn Ernft felbft thatlich und wortlich angegriffen und fonnte fich nur burch 3mifchentreten feines Begleiters Sagemann mehren Dighandlungen entziehen. Berr Ernft gab bas Gircular unter bem Borgeben nicht heraus, weil er

Ift bies nicht eine neue Fortfetung jener Unziemlich= feiten, welche in Berlin und Leipzig in ben Berfamm= lungen ber Deutsch-Ratholifen von den Gegnern verübt worben? (D. U. 3.)

Elberfeld, 15. Febr. Der Rreis der hiefigen Ra= tholifen, welcher feit langerer Beit in wochentlichen Ber: fammlungen bie Reformation bes Ratholizismus jum Gegenftand ernfter Berathung machte, hat fich beute zu einer chriftlich = a poftolifch = fatholifchen Ge= meinbe fonftituirt. Das Glaubensbefenntnif ift noch nicht veröffentlicht; boch ift fo viel gewiß, baß man fich vermittelnb zwischen bas Schneibemuhler und und Brestauer Bekenntnif ftellt. Das Schneidemub: ler Bekenntnif liegt unmittelbar zu Grunbe; boch ift nebft ber beiligen Schrift auch bie bamit über= einstimmende Rirchentradition und bamit eine Fortentwickelung ber religiofen Ertenntnif in ber Beit anerkannt; als Sakramente wurden nur bie Zaufe und bas Ubenbmahl, aber als ber Tradition anges hörige und auch beizubehaltenbe firchliche Weihen: die Firmung, Die Bufe, die lette Delung, Die Priefter: weihe und die Che angenommen. Uebrigens find die fefteren und einigenden Bestimmungen einer General: Berfammlung fammtlicher Bertreter ber beutich = fatho= lifchen Gemeinde anheim gegeben.

Effen, im Febr. (Der Zeit geift bes 19. Jahr: hunberts.) Um 2. b., am Tage Maria Reinigung, ging ich, ein fatholischer Chrift, in die Pfarrfieche gu St ...., um bem Sochamte beiguwohnen.

Der Pfarrer, herr S....., betrat bie Kangel. -Es wurde zu weitläufig werben und bem 3med bes Gegenwartigen auch nicht entfprechen, wenn ich ben Inhalt einer Predigt bier mittheilen wollte; fie war, furs gefagt, ein argumentum ad hominem - und, wenn uns romifchefatholifchen Chriften bas Prufen erlaubt, und nicht blinder Glaube geboten mare, - fo tonnte fie ben Bunfch erregen, Alles prufen und bas Befte behalten zu burfen. - Reben meh: reren anderen Bemerkungen bes Grn. Pfarrers murbe bann auch ber "Elberfelder Zeitung" rühmlichft erwähnt, und bas Unschaffen und Lefen berfelben feinen Gemein= begliebern aufs Befte empfohlen.

"Diefe Zeitung fei ein mahres Institut gur Anfelärung des Geiftes und Ausbildung bes Berftandes, und fonne daher neben dem flei: Bigen Lefen ber beiligen Schrift nur Gutes ftiften, - indem man in und aus berfelben bem rafchen Flug des Zeitgeiftes folgen fonne und baher nicht Gefahr laufe, mit ben fünf thorichten Jungfrauen von ber Sochzeit ausgeschloffen zu werden, wenn ber Bräutigam fomme u. f. w."

So ber herr Pfarrer. - Ich bachte babei an bas Allmachtswort bes Schöpfers, Genes. 1, B. 3, und fprach von gangem Bergen: Umen. (Elberf. 3.)

### Dentfcbland.

Frankfurt a. M., 10. Februar. Die jungften Berichte über den Gefundheitszuftand bes Ruffifchen Raifers tragen gu fehr bas Geprage ber Glaubmur: bigfeit an fich, ale baf nicht auch unfere Borfe bavon hatte berührt werben follen. Daß ber machtige Gelbft: herricher leibend, ift biernach nicht langer zu bezweifeln, die Rrantheit aber, von welcher berfelbe befallen (angeblich die Gelbfucht) veranlaßt, deren Urfache in einem fcmerghaft afficirten Lebenszuftanbe gu (Borfen= D. d. Dftfee.) suchen.

Maing, 11. Febr. 2018 Fortfchritt bes Jefuitis= mus an unserem freien beutschen Rhein wird ber Um: ftand in hiefigen Rreifen angeführt, daß mehrere fatho= lifche Geiftliche, welche bisher als Burbentrager ber Freimaurerhutte thatig waren, von ihren Dbern Die Beifung erhalten: aus der verbammten Ber: bruberung fur Sumanitat auszuscheiben, ober bes Berluftes ihrer Stellen gewärtig gu fein. (Glbf. 3.)

Der hiefige Gemeinberath hat einftimmig ben Be= Schluß gefaßt, bag, "in Erwägung ber mahrhaft drift= lichen Gefinnungen, welche ber hochverdiente und fromme Landesbifchof Dr. Raifer in feinem biesiahrigen Dir= tenbriefe, wie in allen fruheren, ausgesprochen; in Erwagung ber Zeitgemagbeit biefer gur Beruhigung ber | bis eine allgemeine, von fammtlichen Theil= Gemuther und gur Erhaltung bes religiofen Friedens inmitten einer fehr bedauerlichen Aufregung veröffent= lichten falbungevollen Borte; in Erwägung ber (mit nur fehr wenigen bedauerlichen Ausnahmen) unter ben Burgern und Bewohnern der Stadt Mainz allgemein vorwaltenden gegenfeitigen chriftlichen Liebe und religio= fen Duldung," - bem herrn Bifchof, im Ramen ber gefammten Burgerschaft, wie der übrigen Bewohner von Maing, eine öffentlich = feierliche Dankbezeugung, begleitet mit einem Facelzuge, bargubringen fei. — Mit Musnahme von brei zur evangelischen Rirche ge= hörenden Mitgliedern, bekennen sich alle übrigen zum fatholischen Glauben. (Rh. Beob.)

München, 12. Februar. Es ift nicht jum erften Male, daß Domprobit Diepenbrod eine fo ehrenvolle Berufung (wie die auf den fürstbischöflichen Stuhl zu Breslau) aus Grunden ausschlägt, die bem größern Publikum vorenthalten bleiben, die aber gleichwohl in engern Rreifen hinreichend bekannt find, fo daß es hier, wie gleich anfänglich gemelbet murbe, nicht an Perso-nen gefehlt hat, welche eben barum keinen Augenblick lang baran zweifelten, baß es fo fommen werbe, wie es in ber That gekommen ift. Bedauerlich mare, und Miemand wurde es mehr bedauern als Diepenbrock felbft, wenn auch diefer Umftand wieder gur Erregung von Migvergnugen und üblen Meinungen ausgebeutet werden foltte. Soffentlich foll Denen, Die dazu allen-falls Reigung fublen durften, jur Erreichung ihres 3mede nicht lange Beit gelaffen werben. (D. U. 3.)

Rarieruhe, 14. Febr. In der heutigen Gibung ber zweiten Rammer fand bie Diskuffion von Weller's Bericht über die Motion von Spfteine, die Ginfuh= rung von Gefdmornengerichten betreffend, ftatt. Die Commiffion tragt barauf an, ju Protofoll ju er= elaren, daß die Regierung wenigstens auf dem nachften Landtag eine Gefehvorlage gur Ginführung von Beschwornengerichten machen moge. Rach einer langeren Diskuffion widerlegt ber Berichterftatter Beller noch bie einzelnen Ginwurfe gegen ben Com= miffionsantrag, worauf biefer mit 37 gegen 15 Stimmen angenommen wird. (Mannh. Ubdg.)

Biesbaden, 10. Februar. Unfer lettes ,, Berord: nungsblatt" brachte une die hochften Berfugungen in Betreff einer neuen Organisation ber Graatsprus fungen. Bon nun an wird fein Staatsbiener, felbft Philologen nicht, in ben neueren Sprachen und Li-

teratur geprüft.

Biesbaden, 15. Febr. Seute ift bie Berfamm= lung ber Landftanbe von bem bergoglichen Staats= Minifter Freiheren von Dungern eröffnet worben. Mus ber Rede, welche ber Minifter hielt, theilen mir nachftebenben Paffus mit: "Im außeren Berfehr hat fich bie Beranderung ergeben, bag von Geiten fammt= licher Regierungen bes Bollvereins ein Sandelsvertrag mt bem Konigreich Belgien unterzeichnet worden ift, welcher zwar ben befonderen Intereffen eines ber wich= tigften naffauischen Produktionszweige nicht gunftig erfa eint, ju bem abet aus Rudfichten fur allgemeine Sandels-Intereffen die Bustimmung nicht verfigt merben mochte. Fur die allgemeinen und mahren Interef: fen Deutschlands fann ju Beiten einzelnen Regierun= gen des Bundes ein Opfer angefonnen werden, ba nur burd ein gemeinsames Bufammenwirfen große Bor: theile fur alle erreicht werden fonnen. Erhaltung bes Friedens in gefichertem Rechteguftanb und naturgema: Ber Fortschritt in allen Culturgweigen, ift die Mufgabe, ju welcher die Regierung Geiner Sobeit bes Bergogs mit allen übrigen im beutschen Bunde vereinigten Re= gierungen bisher gufammengewirkt hat. Soffen wir, baß biefe Aufgabe auch ferner burch alle Prufungen ber Beit hindurch eine gemeinsame bleiben merbe,"

Darmftadt, 15. Febr. In ber geftrigen großher: jogl. Beitung hat herr Ernft Emil hoffman babier feine, von ihm in Unspruch genommenen Dienfte als Mittelsperson fur Ratholifen, welche über bie Grundung einer deutsch = fatholischen Rirche gemeinschaftlich Rucksprache nehmen wollen, in ber Beife angeboten, daß diesenigen Bekenner ber katholischen Confession, welche fich fur die ermahnte Sache intereffiren, ihm brieflich ihre diesfällige Unficht zu erkennen geben; worauf ihnen denn, wenn eine hinreichend große Un-gahl von Katholifen in und außer Beffen fich zu einer gemeinschaftlichen Besprechung vereinbaret, zu feiner Beit Tag und Det ber Busammenkunft besonders angezeigt werben foll.

Leipzig, 18. Februar. Folgenbes ift bas Glau= benebekenntniß, über meldes bie hiefige neue beutich: fatholifche Gemeinde übereingetommen ift. "Im Ramen Gottes bes Baters und bes Cohnes und bes heiligen Beiftes. Wir Unterzeichneten erflaren hiermit öffentlich und feierlich vor Gott und Menfchen, bag wir bie Berrichaft des Papftes gu Rom in Glaubensfachen nicht mehr anerkennen. Bir fagen uns bemnach von Rom und bem Papfte feierlich los, bilben von heute an eine felbft= ftanbige, beutsch: tatholische Gemeinde, und ertennen bas anliegende Glaubenebefenntniß ber beutschafatholischen \*) Gemeinde zu Brestau fo lange als bas unfere an,

mahlte Rirdenverfammlung (Concil) über bas Betenntnif entichieben hat. Die Genehmigung ber hohen Staatsbehorde zu biefem von unferer Uebers Beugung und unferem Gewiffen uns gebotenen Schritte feben wir voraus und follen bemnachft zu Erlangung berfelben von bem ermahlten Gemeinde Borftanbe bie geeigneten Schritte gethan werben. - Glaubens= Bekenntnig: 1) Bir verwerfen bas Primat bes Papftes und fagen uns von ber Sierarchie los. 2) Bir schaffen die Dhrenbeichte ab; ferner 3) ben Gebrauch ber lateinischen Sprache beim Gottesbienfte; endlich 4) bas Colibat, ale eine in ber heiligen Schrift nicht begrundete und von ben Papften gur Befestigung ber Dierarchie benutte Ginrichtung. 5) Die Che wird fur ein heiliges Inftitut erflatt und die firchliche Ginfeg= nung berfelben als nothwendig erachtet. Im Uebrigen werben feine anberen Befchrantungen berfelben, als bie bon ben Staatsgefegen gegebenen, ale gultig anerkannt. 6) Mile bisher beftehenben firchlichen Ginrichtungen, welche, wie Ublaffe, Fasten, Ballfahrten ic., nur gu ei= ner gefinnungslofen Bertheiligfeit fuhten fonnen, werben abgeschafft. 7) Das Abendmahl wird von ber Gemeinde, wie es von Cpriftus eingefest worben ift, unter beiden Geftalten empfangen. 8) Die Gemeinde behalt nur zwei Saframente bei, namlich bie Taufe und das Abendmahl, weil nur diefe von Chriftus nach bem Zeugniß ber Schrift unzweifelhaft eingefett finb. 9) Die Taufe ist bas Zeichen der Aufnahme in ben Chriftenbund, fie wird an Rinbern mit Borbehalt ber Beftätigung bes Glaubensbekenntniffes bis jur Berftan= desreife vollzogen. 10) Das Abendmahl bient zur Er= innerung an Chriftus und als Zeichen des Bruderbun= bes aller Menschen. 11) Die Grundlage des chriftli= chen Glaubens foll einzig und allein die heilige Schrift und die von der driftlichen Idee burchbrungene und bewegte Bernunft fein. Die Gemeinde nimmt bas apostolische Glaubensbekenntniß als bas ihrige an und ftellt als Aufgabe fur Die Rirche und ber Gingelnen, ben Inhalt beffelben gur lebendigen, bem Beitbewußtfein entsprechenden Ertenntniß ju bringen. In ber Ber-Schiedenheit ber Muffaffung und Muslegung biefes In= halts findet bie Gemeinde jedoch feinen Grund gur 216= fonderung ober Berdammung. Befondere Beftim= mungen. 12) Die Gemeinde macht wieder von bem alten Rechte Gebrauch, fich ihre Seelforger und ihren Borftand frei zu mahlen. 13) Jeber Seelforger wirb in die Gemeinde und in fein Umt burch einen feierlis chen Uft eingeführt, jedoch hierbei Ulles vermieben, mas an die fakramentalifche Bedeutung ber romifchen Pries fterweihe erinnern und ber hierarchie gur Grundlage bienen konnte. 14) Die Gemeinde faßt es ale bie Saupt : Mufgabe des Chriftenthums auf, baffelbe nicht blos burch Gottesbienft, Belehrung und Unterricht in ben Gemeindegliedern jum lebendigen Bewußtfein gu bringen, fonbern auch in thatiger Chriftenliebe bas geis ftige, fittliche und materielle Bohl ihrer Mirmenfchen ohne Unterfchied nach allen Rraften zu befordern. 15) Die außere Form des Gottesbienftes foll fich ftets nach ben Bedürfniffen der Beit und bes Drie richten. 16) Die Aufnahme in die Gemeinde nach ihrer völligen Conftis tuirung findet nach erfolgter Willenderklarung bes Beis tritte und Ablegung bes von ber Gemeinde angenoms menen Glaubensbetenntniffes vor bem Borftanbe burch Bekanntmachung ber Gemeinde ftatt. 17) Die Litur= gie, ober ber Theil bes Gottesbienftes, welcher gur Er= bauung bienen foll, wird nach ben Ginrichtungen ber Upoftel und ber erften Chriften, ben jegigen Beitbeburf= niffen gemäß, geordnet. 18) Die außere Saltung in ber Rirche ift Jebem überlaffen; was ju Aberglauben führt, wird unterfagt. Nur bie Feiertage werben ge= feiert, welche nach ben Landesgefeben befteben. 19) Die Gemeinde-Berfaffung fchließt fich ben Ginrichtungen bet Upoftel und erften Chriften an, und wird naturlich nach Beitbedurfniffen abgeandert. Die Gemeinde wird bees treten burch die Seelforger und die gewählten Melteften. Die Bahl geschieht alljährlich am Pfingstfeste. 20) Alle firchlichen Sandlungen, wie Taufe, Trauungen, Begrab= niffe u. f. w. werben von bem Geelforger ohne Stolas gebühren fur alle Glieder der Gemeinde gleich verrichtet. 21) Der Ginigkeit wegen werben alle biefe Beftims mungen, fo wie bas Glaubensbekenntnif ben Beftimmungen eines allgemeinen beutschen Concils unterwors fen, und befteben baber nur proviforifch. - Schluf. Ulle biefe Bestimmungen find nicht für alle Beiten feft= gefest, fonbern fonnen nach bem jedesmaligen Beitbe= wußtfein von der Rirchengemeinde abgeandert merden. - Leipzig, 12. Febr. 1845. - (Folgen Die Unter= (Sachf. Baterl.: BL) Unnaberg, im Gebr. Die Ibee einer beutfch = fatholischen, von Rom unabhangigen Rirche findet auch unter ben hier und in Buchholz lebenden Katho-liken lebhaften Anklang. In Nr. 7 unferes Wochen= blattes fordern die Katholiken, Herren E. Bahl, A.

nehmern ber deutsch=fatholifden Rirche ge=

Parger und Mois Rolibabe, ihre Glaubenegenoffen gu einer Befprechung jum Montag ben 17. über die Frage ber Lossagung von Rom auf. Der einfache, aber kräf-tige und wirksame Aufruf erschien bei uns ohne alle hemmung öffentlich, und die Katholifen brauchters

nicht ju muhlamen und toftspieligen Privateinlabungen ihre Buffucht ju nehmen. Der Schluß des Aufrufes Luter: "Wir fürchten nicht, daß unfere Bitte, Die nur aus einer bringenden Dabnung unferes Gewiffens hervorgegangen ift, unerfullt verhallen und erfolglos bleiben werbe. Die Blide unferer Mitburger find auf uns gerichtet - mochten nur Benige, ja mochte Reiner bas Birrauen, bas fie bis jest noch in uns figen tonnten, taufchen, Reiner burch bas Sephalten an Rom an ben Tag legen, bag ihm bas Bertrauen feiner Dit: burger, ber Friede und die Gintracht im Baterlande und die Buroe und Chre bes beutschen Bolfes nichts gelte! Bottes Beift mit Ihnen und uns Allen!" -Dan ift auf bas Resultat biefer Berfammlung gerade hier fehr gefpannt. Ge fann fein ungunftiges fein, wenn nur freudiger Duth vorhanden ift; an fraftiger Unterftubung bes ebeln Borhab.ne wird es gewiß nicht (23.=231.)

Freiberg, 15. Febr. Bas wir befürchtet haben, ift eingetreten: ber Conflict der Berg : Utademis ften mit dem hiefigen Offigier: Corps hat gu beflagenswerthen Folgen geführt, Der Coetus ber Afabemiften ift auf hobere Unordnung aufgeloft worden. Dur etma 10 Studirende bleiben in ihrem bisherigen Berbande mit ber Afademie. Die weiteren Folgen fur Diefe ehrmurdige und ruhmgekronie Unftalt, auf welche Sachfen ftoly fein barf, laffen fich gur Beit noch nicht

überfehen.

Sannover, 15. Februar. In ber mehrerwähnten Ratechismus=Ungelegenheit ift ber bisherige Ausgang folgender: die Regierung hat ihn, als ein ohne Genfur gedructes Buch, in Befchlag genommen und die weitere Berbreitung bei ber gesehmäßigen Strafe unterfagt. Alle Schulvorftande find von diefem Berbot in Renntniß gefett und die weitere Benutung Diefes gehaffigen Buche, wenn fie berfucht werben follte, ift unmöglich, ba es jest Sache ber Polizei ift, bas Buch, wo fie es findet, in Befchlag zu nehmen, und ba fie weiß, wo fie es zu suchen und zu finden hat.

Defterreich.

\* Mus Galigien, 15. Februar. Die fur unfere Landwirthfchaft fo gute Beit, beren wir uns vor zwei Jahren erfreuten, indem uns bamals ber Simmel mit einer febr reichen Erndte gefegnet hatte, fur beren Ueberschuß wir im Muslande febr hohe Preise bekamen, hat feit vorigem Sommer einer fehr bofen Beit weichen muffen. So wie damals alles, was der Landmann bei uns erzeugt, gerathen, und dabei fehr gut einges bracht war, eben so ist im vergangenen Jahr fast alles, migrathen und mas man auch noch geerndtet hat, bas ift jum Theil, weil es naß eingebracht werden mußte, noch in ben Scheuern verborben. Daher fommt es benn, bag jest geringes Getreibe theuer ift, wo man fonft gutes bei uns wohlfeil tauft. Satten wir nicht Bufuhr aus Ungarn, fo murben bie Preife noch hoher fteben. Um traurigften aber fieht es um die Biebbe= ftanbe aus. Namentlich haben die Schaafheerden durch Sterblichkeit ichon febr gelitten, Die, wie wir vernehmen, im Ronigreich Polen noch bedeutenber ift, und es fteben leiber noch größere Berlufte fur fie in Musficht, weil bem ichlechten Gefundheitszuftande nicht burch gute Dab= rung ju Sulfe gefommen werben fann; auch zeigt fich an vielen Orten jest ichon ein empfindlicher Futter-mangel, ber, wenn ber Frubling fpat eintreten follte, ju einer gefährlichen Sohe fteigen wird. - Bie in Schleffen, fo gewinnen auch bei uns die Dagigteits: vereine einen weitern Fortgang, aber eben fo wie bort finden fie auch ihre Biberfacher, die auch bereits manche gar arge Blogen ber Dafigfeitsapoftel aufgebedt haben. So unter andern nahm ein Pfarrer feinem Rooperator (Raplan) in der Rirche bas Gelübde ber Enthaltfamkeit por allem Bolfe ab, mahrend derfelbe (ein Trunkenbeld) im ftaitften Rausche mar. Er gab ben Grund gu biefer fonderbaren Operation dahin an, er habe es um bes Beifpiels willen gethan, und habe biefen Menfchen gur S rafe vor ein fo öffentliches Gericht gezogen. Gleich= zeitig aber legte auch er baffelbe Belubte ab, und fügte bingu, es fonnte ihm jedes Gemeindeglied in's Geficht fpeien, wenn er es jemals brache. Und boch will man furg nachber ben Beren Raplan in fartem und ben herrn Pfarrer in fcmachem Raufche gefeben haben .-Wir haben feit Unfang Diefes Monats ftarten Schnees fall, der in ben Rarpathen noch weit bedeutender ift. Da nun gleichzeitig bie Ralte groß und fcon bis auf 20 Grad geftiegen ift, modurch das Gis auf den Stuffen eine ungewöhnliche Grarte befommt, fo ift man megen bes Eisganges ernftlich beforgt.

Rugland.

Barichan, 16. Februar. Der Fürft Statt: halter ift vorige Macht nach Gt. Petereburg abges reift. - Durch ben hiefigen Bantier Greinkeller ift mit Bewilligung Der Dber=Poft : Direktion eine neue Beforderung ber Reifenden welche aus Rugland tommen, von Brjec-Littewet nach bem Ronigreiche ein= gerichter worden. Die Beforderung geschieht zwei Dal wochentlich, Donnerstag und Freitag, aus dem dafigen Poft-Sotel des herrn Caro. - Um verfloffenen Dien: ftag verschied ber allgemein geachtete frühere Prafident ber Stadt Barichau und Appellations:Richter, Stantes

laus Wegerzesti, in einem Alter von 80 Jahren. Es | fterben jest überhaupt viele, besonbers alte Leute. Biele Rrankheiten herrichen, daber auch alle Spitaler gefüllt find. Es ift bies neuerbings eine Biberlegung bes Borurtheile, bag falte Bitterung der menfchlichen Befundheit vorzugsweife gutraglich fei, benn wir haben nun fcon feit mehreren Wochen unausgefest ziemlich hartes Froftwetter. Bie wir aber ichon fruher bemerkten, fo erlangen doch in unferem gande viele Perfonen ein fehr hohes Alter, obgleich fie den Sufelandichen Gefunds heitsregeln wenig gemäß leben. Go ftarben 3. B. mab= rend des Jahres 1845 bis jest in dem Rirchfpiele Powfim des Barfchau.r Rreifes die Birtwen Drows Signa alt 100 Jahr und Reroszemska 99 Jahr, Lopcypasti 103 Jahr, Therefe beffen Frau 100 Jahr und Die Wittme Lichmirow 89 Jahr, alles Landleute. Unfere Darftpreife voriger Boche maren fur ben Roifez Weizen 21 11/16 Fl., Roggen 17 % Fl., Gerfte 15 Fl., Hafer 911/12 Fl., Kartoffeln leiber — 1011/16 Fl., Erbsen 24 1/2 Fl., Bohnen 37 4/6 Fl. und für den Garnig Spritius versteuert 6 5/6 Fl. — Letter Pfandstief Commission 2008/2011/1/2 brief: Cours 99%, u. 11/15.
Großbritannien.

London, 12. Febr. Die heutige "Times" theilt bie Rorrespondeng mit, welche ber Ernennung einer Commiffion gur Modifizitung des Durchfuchungs= Rechts vorangegangen ift, mit. Gie fand zwischen dem Grn. Guigot und dem frangof. Gefandten hier einer= und bem Lord, Uberdeen und bem engl. Ge= fandten in Paris andererfeits ftatt, und bas Wefentliche ift, baf Lord Aberdeen einfah, wie bas Durchfuchungs= recht, da es in Frankreich fo unbeliebt ift, nothwendig, um dem eigentlichen Zwecke, ber Unterdruckung bes Stlavenhandels, forderlich zu fein, einem andern Dit= tel weichen muffe, und baher jur Ernennung einer folchen Commiffion feine Ginwilligung gab.

Frankreich.

\*\* Paris, 14. Febr. Die meifte Aufmertfamteit wendet fich jest ber bevorftehenden Debatte über bie geheimen Fonds gu. Alles rechnet, in allen Gefellichaf= ten, in allen Zeitungen wird gerechnet, wie viel Bei= ftand biefe ober jene Partei haben werbe. Es ift na= turlich, daß diese Rechnungen nicht mit einander ftim= men, dag bas Minifterium fomohl ale bie Opposition fich felbst und Undere tauschen, indeß scheint es doch als ob Sr. Guigot mehr als die 8 Stimmenmehrheit haben werbe, mit benen, wie bas 3. bes Deb. erflart, nicht zu regieren ift. Die in ben Zeitungen geftern und heute mitgetheilten Bureauverhandlungen bei Busammenftellung der Commission fur die geheimen Fonds, find eben fo unintereffant, als die Berhandlungen ber Deputirtenkammer über die Beriefelung. Bei jenen verläuft fich die Berhandlung wieder in die 3 Saupt= fragen der außeren Politik Taiti, Marokko und bas Durchsuchungerecht, und bei diefen wird vollends Alles zu Waffer. Noch langweiliger aber find die leitenden Artifel über diefe Tagesgegenftande, bei diefen friert bie Unterhaltung vollständig ein, mas übrigens bei einer Ralte von 11 und 12 Grad R. auch gar fein Bun=

Sr. U. v. Sumbolbt wiberfpricht in ben hiefigen Blättern bem Gerucht, baß er es gewesen sei, ber bei ber hiefigen Regierung auf die Ausweifung ber beut= fchen Schriftsteller Ruge, Marr, Bernays u. f. m. gebrungen habe. Der in St. Pelagie verhaftete Ber: nans hat eine Petition an die Deputirtenkammer gerichtet, worin er fich uber feine Musweifung befchwert. Er durfte auch ohnedieß Frankreich fobalb nicht verlaffen konnen, da er die ihm burch bas Urtheil auferlegte Geloftrafe und Prozeftoften im Betrage van 541 Fr. nicht erlegen fann, und ber Fistus fomit gegen ibn, im Bege ber contrainte par corps, auf weitere 4 Monate Saft erkannt hat. Man glaubt übrigens, bag feine Freunde es nicht zu biefer außerften Magregel tommen laffen, fondern die Gumme burch eine Unter= zeichnung beden werben. Dr. Ruge hat einen aber-maligen Aufschub von 14 Tagen erhalten.

### Cokales und Provinzielles.

\* Breslan, 20. Febr. Der hiefige lobliche Be= rbe-Merein befist eine Bibliothet von beinahe 15,000 Banden, meift gewerblichen und technischen Inhalts, fo wie eine fleine Sammlung von Mobellen, Upparaten, Mufterfarten und Proben. Benn biefe Belehrungsmittel bis jest nur ben Mitgliedern bes Bereins felbft ju Gebote fanden, fo ift jest bie Gin= richtung getroffen, bag auch außerhalb bes Bereins ftebende Gewerbtreibende, gleichviel ob Meifter, Gefellen oder Lehrlinge, jeden Mittwoch von 7-9 Uhr Abende in einem geheigten und erleuchteten Bimmer bes Bewerbevereins Lotale, Sanbftrage Dr. 6, von ben vors handenen Lehrmitteln Gebrauch machen fonnen.

Breslau, 20. Februar. Berr Rallenbach hat bie gewiß febr löbliche Ubficht, Boltefreunde gur Schen= fung von nuglichen Buchern und Schriften gu bewes gen, um baburch ben Grund gu einer Bolfebibliothet

Bereits haben angefebene Mannet bet gu legen. Stadt ihre Mithilfe zugefagt, und es fteht zu ermars ten, bağ bies Unternehmen nur gur Renntnif bes Pus blifums gelangen barf, um auf allfeitige U terftugung und Forberung rechnen gu fonnen. Jebermann hat mohl biefes ober jenes nubliche Buch, welches er gern bahin giebt, wenn es gilt, ber ichlechten Gitte ber Ros manletiure entgegen ju mirten. Gr. Rallenbach mirb uns wohl noch bas Rabere uber feinen Plan mittheis len; vorerft fei er aber um die Unzeige gebeten, mo, wann und wem man feine Mithite fur Diefen 3med am geeignetften ju ertennen geben fann.

Landes: Induffrie, und die nächste Versammlung deutscher Land: wirthe in Breslau.

Bas bie Schafereien unferer Proving find und mas fie bem Lande eintragen, bas ift auch ben Dichtfach= genoffen, benen die Industrie bes Landes nicht gleiche gultig ift, bekannt. Die Graffchaft Glat — integris render Theil von Schlefien - zeichnet fich in Menge und hoher Qualitat von veredelten Schafen vor vielen andern Theilen bes Landes aus. Der bafige landwirth Schaftliche Berein, ber in feinem fleifigen Birten feinem andern nachfteht, veranstaltete im vorigen Sahre gum erstenmale eine Schaf-Ausstellung, und wiederholte die= felbe bies Jahr am 17ten b. D. Db nun gleich bie Ralte viele Beerbenbesiger abgehalten hatte, Schafe gu berfelben ju bringen - weil man furchtete, fie konn= ten an ihrer Gefundheit leiden -; fo mar in ben me= nigen Partieen (8 an der Bahl), die ba aufgestellt mas ren, ichon fo viel gu feben, bag es die von nah und fern hingekommenen Landwirthe nicht reuen burfte, die Reise gemacht zu haben. Un ber Spige ber aufge= ftellten Thiere ftand wieder Pifchtowit, von wo ges gen 60 Stud ba waren. Der gleichartige Topus bie= fer fammtlichen Thiere war fo hervortretend, baf man ihn fcon burch einen oberflächlichen Blid bemerkte und bei näherer Besichtigung auf das Befriedigenofte bestä= tigt fand. Die aufgestellte große Ungahl — aus Widsbern, Mutterschafen aller Altereklaffen und Lammern beftebend - und bie in hohem Grabe ansprechende Gleichartigkeit, fo wie hohe Feinheit ber Bolle Diefer Thiere bewies, wenn es beffen noch bedurfte, ben ber= vorragenden Standpunkt, zu welchem diese Schaferei emporgeftiegen ift. Dit biefem verdienten Lobe will ich aber dieselbe nicht auf Kosten berer, welche ebenfalls Thiere aufgestellt hatten, erheben. Ballisfurth, ehemals mit Pifcheowis vereinigt, ftand rivalifirend nes ben biesem. Grafenort, eine alte berühmte Schaferei, folgte in ber Reihe. Dieber=Schwebelsborf, eine fich verjungende und ichone Bluthen treibende Beerde, zeigte in diesem Jahre, verglichen mit bem vergangenen, bie gludlichften Fortschritte. Much eine neu fich bilbenbe Schäferei, die ju Bobitau, brachte bie Erftlinge ihres - Bon ben berühmten Schäfereien gu Strebens. -Edersdorf und Ullersdorf war aus der letten nur eine kleine Partie Schafe aus einer untergeordneten Seerde aufgestellt, die, als aus einer folden ftammend, für vorzüglich erklärt werden mußte, und es war im hohen Grade zu bedauern, baf die Ralte eine Berbeis bringung von Thieren aus ben beiben Stammheerben verhindert hatte. Endlich waren von Pifchtowis noch eine Ungahl von Bollvliegen ausgelegt, bie im Januar von benjenigen Eremplaren abgeschoren worben maren, welche man im September in Breslau mahrend ber Berfammlung der deutschen Landwirthe aufstellen will.

Es kann wohl fur ben, welcher fich fur bie eble Schafzucht unferes Landes interessirt, nicht leicht etwas geben, mas mehr Aufmunterung und Belehrung ge= mahrt, wie folche Musstellungen, und es ift beshalb fehr verdienfilich von ben Borftanden berjenigen Rreisvereine, die folche veranstalten. Man tann nur munichen, daß fich biefelben recht balb über bas gange gand erftreden, und daß zu dem Behufe überall die benachbarten Rreife gusammentreten mogen. Unfere Schafzucht ift es ja, auf welche die vielen fremden Gafte, die uns im Berbft befuchen werben, am meiften gespannt find. Deffenta lich und privatim hat der Berichterftatter barüber ichon vieles vernommen. - Bereits läßt es fich auch bas Prafibium ber Berfammlung ernftlich angelegen fein, ben hohen Ruf, ben unfere Schafereien in gang Guropa haben, auch burch befriedigende Unfchauung gu bestätigen. Man hat, wie auch bas oben angeführte Beispiel beweift , bereits Bortehrungen getroffen , ble Bolle hochebler Thiere in berjenigen Beit ihres Bachs= thums ju zeigen, wo fie fich nicht ungunftig barftellt, und auch richtig beurtheilt werden kann. Es haben aber bergleichen Berfammlungen eine viel hobere Bebeutung, als Manche glauben wollen, und es zeigen auch biejenigen Staatbregierungen, welche ben Uffocias tionen nicht besonders gunftig find, daß fie eine Chre Darein fegen, wenn fie in ihrem Bereiche ftattfinben. -Bir haben in Breslau auf ein vorzuglich gabl= reiches Erfdeinen von Mannern aus mehre= ren ganbern Guropa's ju rechnen, und ber Bunich (Fortfegung in ber Beilage.)

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No 44 der Breslauer Zeitung.

Freitag ben 21. Februar 1845.

ift febr naturlid, baß fie nicht unbefriedigt bie Bers fammlung verlaffen mogen. Dbgleich bei ber Organis fation und Leitung bes Gangen auch nicht im mindes ften betheiligt, fuble ich mich boch im Ramen meines Baterlandes gedrungen, alle Diejenigen Landwirthe bef= felben, welche jum hobern Intereffe der Berfammlung irgend eimas beitragen tonnen, aufjuforbern, bies boch ja nicht ju unterlaffen. Dag unter andern auch recht viele Befiger bochebler Schafereien bem oben angeführ= ten Beispiele ven Pifcheowit folgen mogen, ift im bos ben Grabe munichenswerth , ba ja , wie ichon gefagt , bie Erwartung unferer Bafte hierauf vorzugemeife ges fpannt ift. Roch ift es Beit, Schafe gu Diefem Be= hufe fcheeren zu laffen, mas aber unverzüglich ges Schehen mußte. Bir haben in unferm Baterlande fo viele eble Schafereien , baß wir eine fehr bedeutende Ungahl gang vorzüglicher und fast tabellofer Thiere auf-Buftellen im Stande find, welche bas glangenbfte 216: bild unferer Gefammischafzucht gewähren konnen. -Möchten endlich boch aber auch recht viele Defonomies Beamtete, nicht minder auch eine große Ungahl unferer rationell wirthschaftenden fleinern Gutebefiger (bie ben Ehrennamen Bauern führen) an ber Berfammlung Theil nehmen! Der Buttitt fteht nach ben Statuten einem Jeben offen, und einem Jeben, ber bes Wortes machtig, ift es auch unbenommen, feine Stimme ver: nehmen zu laffen und Erfahrungen mitzutheilen. E.

Sabelichwerdt, im Februar. (Musjug aus einem Zagebuche eines Stettiner Sandlungs = Reifenden, betreffend die Bollftrage von Sabelfcmerbt bis gur öfter: reichischen Grenze im Betbite vor. Jahres.) Schon war ber noch ziemlich erträgliche Weg verschwunden, burch bas gange Dorf (Beiftrib) Die Fahrftrage nicht breiter, bağ nur ein ichmalfpuriger Wagen fahren fann, auf ber einen Seite ein Abhang, auf ber andern ein hoher Rand, jum Ausweichen teine Spanne übrig, ba tommt auf einmal ein gelabener Bagen, woruber muf: fen wir - bereits fcmindelte mir, der Wagen wird umgeworfen, wir fallen mehrere Ellen tief berab und Gottlob ohne Schaben zu nehmen! Bon Reu-Beiftrig fangt ber Steileberg an. Die Saupter und Gipfel ber vorliegenden Soben umzogen fich ploglich mit Nebelschleiern, bald ergoß fich ber Regen in Stros men und nun mußte ich die traurige Erfahrung maden, baf man bier gu Lande fehr wenig ober gar nichts fur bie Strafen gethan! - Den gangen Berg binauf fuhr ich wie in einem Bache, von Seitengraben war nicht Die Rede, wo ein Ubichlag fein follte, mar fein Ubfall, biefelben mit Steinen eingelegt, bamit bas Waffer in ber Strafe fortlaufen muß und Die Biefen und Jeder nicht verfchlemmen fann. Bat man ben hohen Gebirgeruden bei Brand erreicht, fo fcmeift ber Blid gwar in weite Fernen, aber man weite in rauber fibirifcher Gegenb. - Bon bier bis nach Langenbrud fuhrt bie Strafe beinahe eine Stunde lang burch den Bald und ber Beg ift fo tief und hohl, bag bie Uchfen in ben Randfteinen eingreifen und jes ben Augenblick wegzubrechen broben. Um meinen uns beschreiblichen Berbruß über folchen Beg noch ju vers grefern, fam abermale ein geladener Wagen entgegen, ich mußte abermale absteigen, mein Fuhrwert mußte bon binten eine große Sirede gutudgezogen werben, und fiel endlich bon einem boben Rande herab, daß mein Roffer herausgeschleudert murbe und der Bagen mehrere ftarte Befchabigungen erlitt; - Beim Wit: terfahren ift die Strafe fo vermachfen, bag man ohne Gefahr bie Plaue ober bas Geficht ju gerreißen, faum burdwinden fann und fommt man aus bem Balbe, fo geht ber Sammer erft recht an, benn bie Landleute merfen große und fleine Maffen ber auf ibs ren Fluren ausgeacherten Steine plan : und finnlos auf Die Strafe, fo fam ich benn endlich am Langenbruder preuß. Greng=3011-Umte an, wo bas fortrollende Bafs fer ein großes Loch geriffen hatte und ich abermals nur mit genauer Roth bem Umwerfen entging. - Jen= feits prangen, nur burch ben fich folangengleich min= denden Erlipfluß gefchieden, bes Raifers Doppelabler, gravitatifch auf und ab patrouiflirende Boll = 2Bachter beauffichtigen die Grengen. - Ich burfte nicht magen, mit ben Proben m iner chemifchen Produkte bie Grenge ju überschreiten und mußte mich bon biefer graußigen Bollftrage!? rechts ber bart an ber Erlig fortfub: tenden Strafe nach Konigswald jumenden, bie ben meg-Berftorenden Ueberfluthungen bei vorfommenden atmo-Spharifchen Greigniffen ftete unterworfen, bier eine gebredliche und ichmale Brude mit Bittern und bei ber Deahlmuble ben ausgetretenen Fluß angftlich paffiren, und um bas Maaß meines heutigen Leibes und ber Reifemubfeligkeiten voll zu machen, blieb mein Bagen fest an bem Balbe bes Lindheim'schen Gutes por bem Dorfe Reffelgrund im Rothe ganglich fteden, ben ich nun in feiner größten Tiefe gu Fuße mubfam mefe

fen mußte; aus beiden Geitengraben hatte Berr Lindheim ober beffen Infpettor in Raiferemalbe uns langft ben Lehm auf bie Strafe merfen laffen. -Sier hatte ich nun einige Beit trubfelige Betrachtun: gen über ben jammerlichen Buftand ber Strafen gu machen, und ale ein fchlichter gandmann mir entgegen gewatet tam, ließ ich mich mit ihm in ein Gefprach ein, und fragte: ob benn gar fein Geneb'arm hierher fame, um bem lanbrathlichen Umte Unzeige bavon gu machen, ober Bericht gu erftatten? erwiederte er feltfam tomifch lachelnd: "D ja! es wird aber gar nicht darauf regarbirt und vom Strafenbau oder einer Res paratur will bier Niemand etwas miffen! - Ja lies ber herr , wenn der gandrath fich unfer Giner erbars men, und auf Berbefferung ber Bege und Inftand: haltung ber Bruden feben und ernftlich befteben möchte, fo mare es ein großes Glud fur die Bewohner ber gangen Gebirgegegend, Sandel und Bandel mit bem In: und nahen Muslande wurde wieder aufleben und bluben, ber fortichreitenden Berarmung der Spinner und Beber vorgebeugt und felbft bie Lebensmittel und Bedürfniffe, welche wir größtentheils von Glat fehr theuer begiehen muffen, fonnten wir uns billiger bets Schaffen, da bei Schlechter Witterung ein Fuhrmann nur gegen bie bochften Suhrlohnsfage fahren fann, und bann wurden wir uns uber ben Srn. Landrath wie uber einen gartlichen und forgfamen Landesvater aufs innigfte freuen! Uber . . . " mit biefem Uber, entfernte fich ber biebere gandmann ichmerglich bewegt, und ich erlangte ben unfeligen Eroft, baf ich bas nachfte Mal bei mei: ner Geschäftereife - höchftens noch Mues beim Alten und in diefem jammervollen Buftande wieber erblicken Durfte! - - Um nachften Tage traf ich wie gerabert (Dberfchl. Bürgerfr.) in Sabelschwerdt ein.

(Oppeln.) In Stelle bes als Polizei-Diftricts-Commisserius ausgeichiebenen Rittergutsbesigers Jerchel auf Chroszinna, Oppelner Rreises, ift ber Mittergutsbesiger Meyer baselbst erwählt und in bieser Eigenschaft bestätigt worben — Für die Stadt Reisse sind zwei Flach 8 markte genehmigt worden und werden dieselben in biesem Jahre am 7. Mai und 9. Dezember stattsinden.

### Mannigfaltige s.

- \* Berlin, 18. Febr. Die Hauskollekte gum Mus: bau ber fur die gablreichen Bewohner bes ausgedehnten Stadttheile im Thiergarten, Den man die Friedriche: Borftadt nennen tonnte, begrundeten evangelischen Riche Scheint nicht den erwarteten Erfolg zu haben. 218 Pas tronatebeitrag find von Gr. Daj. bem Ronige im vers floffenen Jahre bereits 22,027 Thaler für Ralt, Solg und Steine eingegangen, und außerdem die Summe von 11,901 Thir, gesammelt worden. Es fehlen jest noch 9029 Thaler. - Gehr erfreulich mar das Refultat der am verfloffenen Sonntag ftattgefundenen Bes neralversammlung ber Mitglieder bes zoologischen Gar: tens. Die gange Summe, welche gur Ernaltung ber bort befindlichen Menagerie erforderlich ift, mard von ben Unwesenden in Uftien, à 100 Thien., nicht nur fcnell unterzeichnet, fondern die meiften Uftionare ver: gichteten auch auf ben Binfengenuß, wojur ihnen ber freie Butritt gum goologifchen Barten gu Theil wird. -Um bie neue Allgemeine Gewerbe : Dronung und das Dazu gehörige Eitschädigungegefet möglichft ju verbreis ten, hat das Debits: Comproir ber Gefeffammlung einen feparaten Uboruck in Detav Format veranftaltet, welchen es fur ben billigen Preis von I Ggr. verfauft. Mehrere biefige ausgezeichnete Dozenten ber Juisprus deng, wie die Doftoren Sepdemann und Gneift, follen in Folge ber gu treffenden neuen Ginrichtungen in Betreff Des Muskultator: Eramen geneigt fein, einen Lehrs ftubl im Mustande angunehmen, mogu biefen Mannern früher ichon bie vortheilhafteifen Unerbietungen gemacht worden find, - Gehr viel Intereffe erregt bier Die (bes reits gestern ermahnte) Schrift bes Dr. Rutenberg. "Die Jefuiten bes neunzehnten Jahrhunderte." Dach bem Berfaffer ift die Gendung des Jesuitismus im neun: gehnten Sahrhundert nichts anbere, ale ben Staat ber Rirche unterthanig ju machen, bamit ber Mensch unter seines Borgesetten Sand "wie ein Leichs nam fei." Um Schluß heißt es unter anberm: "Muffen wir aber die Jesuiten als Berkampfer ber Gelbftsucht bezeichnen, fo ift ber Erfolg ihrer Unftrengungen fur bie Bufunft ber europaischen Bolfer mohl im Boraus ju bestimmen: fie werben, wie bisher, ben Gieg ihrer Gegner beforbern, benn bie Gefchichte ift ber poran= Schreitenbe Gieg ber Freiheit. Die Freiheit ift fo febr Grund ber modernen Belt, bag, um fte ju befampfen, ben Feinden feine andere Waffe mehr, ale fie felbit übrig bleibt."

- \*\* (Berlin.) Bon unferer Mostito fufte Gruft eine ergreifende Erinnerungsrede, und es fiel, hat lange nichts verlautet, es kommt baher, weil die als der Redner geschlossen hatte, die erste Schaufel Commission gegenwartig ihren Bericht drucken und Rus Erde auf den Sarg. Nachmittags um 3 Uhr sprach

pfer und Rarten bagu ftechen lagt. In der Praxis mochte es freilich viel beffer gemefen fein, wenn fich bie Berren Commiffare veranlaft gefeben hatten, die haupts ergebniffe ihrer Reife fogleich burch bie Beitungen bes fannt ju machen; wir furchten fogar, bag burch biefe Bergogerung bie gange Unternehmung einen ernftlichen Stof erhalt. Es Scheint, bag man ben mabren 3med ber Publifation gang aus ben Mugen verliert und uns einen wiffenschaftlichen Bericht zugebacht bat, ale banbelte es fich um eine scientifische Expedition nach ber Infel Meroe. Much ber Umftand, daß ber Bericht nicht bei einem Buchhandler erfcheint, fondern auf Ros ften der Unternehmung herausgegeben wird, ift nicht gunftig fur bie Sache, ba auf biefe Beife gar fein Gia fer fur die Berbreitung bes Buche bestehen wird. Um bas Uebel arger zu machen, wird bas Bert zulegt noch ein bebeutenbes Gelb foften, fo bag auch bie warmften Freunde Diefer Colonisation Diefelbe bereits als hoffnungelos betrachten; ber Enthufiasmus bafur ift me= nigftens verschwunden. Man muß es um fo mehr bebauern, daß bie Unternehmung eine folche Benbung nimmt, ale alle Musficht vorhanden mar, biefelbe auf das Glücklichfte durchzuführen. Man hatte ein fcones Land gefunden, Gingeborne, die mit bem Colonisatione: plan fehr gufrieden waren, und hier felbft war Mues ba= fur begeiftert. Db ber Bericht biefe Begeifterung wies der anfachen werde und konne, fteht benn boch febr in Frage. - Bor etwa 14 Tagen ift ber Gohn eines hiefigen Banquiers von einer hochft unterhaltenben Reife in den Drient heimgekehrt und man hofft, baß ber geiftreiche junge Mann von biefem Spagiers gange nach Uthen, Ronftantinopel, Jerufalem, Egypten, Malta 2c. mehr als munbliche Ergahlungen bekannt mer= ben laffe. Er ift gwar nicht als Commiffion gereift, er hat die Stabte und Dorfer nicht gegahlt, viel menis ger die Ginwohner, aber er hat Belegenheit gehabt, bie politische Bewegung in Griechenland, Die Berhaltniffe in Ronftantinopel, die Bemuthsbewegung ber Dost ms mahrend bes heiligen Rrieges im Mogreb (Marotto), Die Stellung des Bifchois Alexander in Jerufalem, nebst ibn felbft und feine Familie, Die Familie Dehmed Ulis zc. fennen ju lernen und er ift gang ber Mann baju, feine Erlebniffe auf anziehende Beife Schriftlich ergablen gu fonnen. - Poften aus bem Beften bleiben aus und find um gange Tage im Rudftanb. Schnee und Gis find bie herrichenden Machte geworden und ihrem Bers fcminden durfte eine Baffermaffe folgen, die eben fo bemmend fuc ben Bertehr werden wird. Die Rord= lander, welche mit einem folchen Binter beffer umgus gebin wiffen, fenden und indef ihre Poften regelmäßig ju. - Mus Gr. Petersburg melden Privatbriefe, baß 33. D.M. ber Raifer und bie Raiferin noch beiberfeits franklich finb. - (Berlin, 19. Febr.) Geftern in ber Morgena

ftunde, um 81/2 Uhr, fand bas feierliche Leich enbes gangnif bes am 13ten Ubends verftorbenen Beb. Res gierungs:Raths und Profeffors Dr. Benrich Stefa fens ftatt. Die fruhe Stunde und bas um Diefe Beit herischende ung ftume, befige Schneetreiben hatten bie Borgefetten, Die gablreichen Berehrer, Freunde, Umtes genoffen und Schuler bes Bingefchebenen nicht gu hin= bern vermocht, biefem ben letten Liebesbienft gu ermeis fen. Giner ber Umisgenoffen bes Berewigten, bet wirkliche Dber Confiftorial-Rath, Sofprediger und Pros feffor Dr. Strauß hielt bor ber achibaren Berfamm= lung (unter welcher fich auch Ge. Ercell, ber Gr. Un: terrichisminifter Gichorn befand) bie erfte Bedachtniß: Rede am Sarge, worin er ben Beimgegongenen nach allen feinen trefflichen Seiten Schilberte und beffen res ligiofe Unficht und Ueberzeugung nicht unberührt ließ. Siernach feste fich ber Trauerjug, mit einem Mufil-Chore an der Spis, in Bewegung. Das Ordenskif-fen, auf welchem fich bas in bem großen Kriege ber Jahre 1813 - 15 erworbene eiferne Rreug befand, wurde dem Leichenwagen vorgetrogen, welchem fich nun eine unabsehbare Reihe von Magen anschloß. Die Wagen Gr. Mai, bes Königs und ber tyl. Prinz gen schloffen fich bem Leichenwagen au. Die Studis Wagen Gr. Maj. bes tenden, wohl über 300, folgten insgesammt zu Fuße. Go bewegte fich der ernstefeierliche Bug aus dem Trauers haufe, in ber Bilbelmsftrage, jum Salleschen Thore nach bem vor bemfelben belegenen Rirchhofe ber Dreis faltigkeitskirche. 216 ber Sarg aus dem Wagen ges hoben wurde, brangten sich viele der Studirenden hers gu, um ber Gulle ihres theuren Lehrers Diefen Chrens bienft ju erzeigen. Gefang empfing ben Garg an ber offenen Gruft, wo der Prediger Rober Die Leichenrede bielt, und die Ginfegnung vollzog, nach beren Beendis gung wieder Gesang ertonte. Bum Schlusse hielt ein Stud irender ber Theologie noch an der offenen Gruft eine ergreifende Erinnerungerebe, und es fiel, ale ber Rebner gefchioffen batte, bie erfte Schaufel ber Univerfitat. Gilf Sahre fruber hatte biefer felbft an berfelben Statte bie Gebachtnifrebe fur Schleiers macher gesprochen. (Spen. 3.)

- \* (Paris.) Unfere Polizei ift eifrig mit ben neueingefangenen Gaunercenturien befchaftigt. Bielleicht findet man bei benfelben auch einige ber Pas letots, Mantel, Pellerinen und Sute, welche auf bem Polenball bei der Fürstin Cgartorpeta verschwunden find. Die lettere Sache ift namlich jest flagbar ge= worben, ba|verfchiebene Ballgafte fich nicht gutlich barein finden wollen, daß man ihnen ihren vielleicht letten Rod nimmt. Der Garberobier, ein gewiffer Maper, ergahlt gu feiner Entschulbigung, bag die Furstin die Unlage einer Barriere fur bie Garberobe nicht habe ge= ftatten wollen. Bei bem Mufbrechen ber Gafte fei ein gewaltiger Unbrang erfolgt und bevor noch polizeiliche Bulfe requirirt werben tonnte, Die Garberobe vollftan= big mit Sturm genommen und geplundert worden. Es Scheint, bag Gauner bie Banbe im Spiel hatten, und biefe Bermirrung herbeiführten, um ein befto befferes Gefchaft machen ju tonnen. Bor einem Monat etwa wurde ergabtt, bag unweit ber italienifchen Dper eine Frau Abende überfallen worben fei, bag man ihr ein Pechpflafter auf ben Mund gelegt, um fie beffer bes rauben ju tonnen ic., jest hat fich ergeben, bag bie an= geblich Bestohlene felbft eine Betrügerin ift und ben gangen Streich erfunden, fich auch felbft bas Dechpffa= fter gefchmiert und applicirt hat, um Theilnahme, Unterftugung zc. ju finden. - Der Dberft Juffuf, ber bekannte Araber, ift wirklich jum Chriftenthum übergetreten, um Due. Deper, Die Richte bes Generals Guilleminot, zu ehelichen. Die Bermablung befe felben ift bereits auf der Mairie angeschlagen. - In Folge bes farten Froftes und tiefen Schnees find alle Poften aus England, aus Deutschland und Spanien im Rudftande, nur die Berbindung mit Dars feille ift wieder offen. Es berrichte dort am 9. eine große Bewegung, ba uber 100 Schiffe, welche burch bie letten Sturme aufgehalten worden waren, an bie= fem Tage auf einmal einliefen. - Bon, bem Lavi= nenfturg in Abepron, bei welchem 11 Menfchen ihr Leben verloren, enthalten unfere Zeitungen eine ergreis fende Schilberung, wie man fie fonft nur aus ber Schweiz oder aus Tyrol zu lefen gewohnt ift. Deh= rere Gemeinden, ihren Geiftlichen an ber Spige, arbeis teten 3 Tage an Aufraumung bes Schutts, fanben aber gulett nur Leichen. 3mei Rinder hatten fich, un= ter bem Schnee vergraben, 24 Stunden am Leben er= halten und murben gerettet, obwohl bem einen bie Sand abgenommen werben mußte.

Bur Feier bes Unbentens an ben - (Leipzig.) Bur Feier bes Unbentens an ben am 18. Februar 1546 erfolgten Tob Dr. Martin Lu = ther's beabsichtigt ein Entel beffelben, Prof. Robbe in Leipzig, ein bis auf die neuefte Beit fortgefettes "Stammbuch Dr. M. Luther's" im Jahr 1846 herauszugeben, und hat baju ichon eine Reihe von Jahren genealogische Rotigen gesammelt und mit ben= felben bie bekannte Rachricht feines Großvaters, Des Paft. Reil, über Luther und beffen Nachtommen (Leip= gig 1754), fo wie die Acta Lutherorum, welche die biefige Stadtbibliothet enthalt, vervollftanbigt, und wird bamit eine Rritif ber neuern Bufage gu Luther's Stamm= baum verbinden. Den Schluß feiner Sammlung wird

ber Prof. Dr. Gelger jum Gebachtniffe Steffens in | er am 30. Juni b. J. machen, und hat Aussicht, bis | bahin noch manche Nachtrage zu erhalten, bittet aber, bis babin noch ihn mit genealogischen Beitragen gu

> - Der heroftrat bes britischen Mufeums, Billiam Llond, ber bie Portland : Bafe gertrummert hat, ift gu 3 Efte. (circa 20 Thir.) ober verhaltnißmäßiger Arbeits: ftrafe verurtheilt worden. Die Bafe murbe von bem gerichtlichen Tarator auf einen Werth von weniger als 5 Efte. gefchatt.

> - In Stuttgart hatte man am 12. bei Gon= nenaufgang 191/20 unter bem Gefrierpunete. In 21: tenfteig war am 9. b. Morgens bie Ralte 170, am 10. 20°. Um 11. Febr. war in Crailshain bie Ratte Morgens bis auf 21° gestiegen. Bom Schwarg: malbe und von ber 2116 melbet man von ben großen Schneemaffen, die fich bort aufgehauft haben. In ber Gegend bes Buffen liegt ber Schnee burchschnittlich 2 Fuß, ftellenweise auch 5-6 Fuß hoch. - In Stutt= gart ift bas Theater wegen ber ftrengen Ralte ge= fchloffen worden. In ben letten Tagen find auf ben Lanbstragen in Baiern mehrere Personen erfroren gefunden worben. In ben Bebirgen liegt außers orbentlich viel Schnee.

— Die Redaktion ber Sachs. Baterlands : Blatter hat fur ben tatholifchen Priefter Johannes Ronge 910 Rthl. an Beitragen erhalten. - In vielen Gtab: ten ber Proving Schlefien beginnen bereits Die Sammlungen für bie Breslauer und bie Schneis bemubler driftlich: fatholifche Gemeinde.

Meslau, 20. Februar. Das Geschäft in Eisenbahn. Aftien war ziemlich lebhaft; einige sind etwas besser, ansbere etwas niedriger bezahlt worden. Oberschl. Lit. A 4% p. C. 124 Glb.

bito Lit. B 4% p. G. 113 1/4 bez. Brestau-Schweidn.-Freib. 4 % p. G. abgeft. 1171/4—117

bez. u. Glb.
bito bito Prior. 102 Br.
Mheinische 4% p. C. 95 ½ bez. u. Cs.
Mheinische 3ul. Sch. p. C. 108 ½ etw. bez. u. Br.
Mkeberschl. Märk. Jul. Sch. p. C. 118 ½—112 ½ bez. u. Br.
bito Zweigbahn Zul. Sch. p. C. 112 ½—112 ½ bez. u. Br.
Sächl. Sch. Jul. Sch. p. C. 114 ¼ u. ½ bez.
bito Bairische Jul. Sch. p. C. 102 Sch.
Meistes Brieg Jul. Sch. p. C. 102 Sch.
Krafaux Derschl. Jul. Sch. p. C. 108 ¼ bez. u. Br.
Bilhelmsbahn Jul. Sch. p. C. 111 Br.
Berlin-Pamburg Zul. Sch. p. C. 116 bez. u. Glb.
Friedrich Wilh. Nordbahn 98 ¼ u. ½ bez. u. Br.

Redaftion: E. v. Baerft und S. Barth.

Berlag und Drud von Graf, Barth und Comp.

#### Erörterung.

Wenn zwanzig (ungenannte) Beiftliche ber fachfi= fchen Oberlaufit in ber erften Beilage gu Dr. 39 ber Brestauer Zeitung biefes Jahres mir bie Ueberzeugung suschieben, daß "bie Wieberordination bes Dr. Giebler ein Abiaphoron ift": fo find fie im Unrechte. 3ch bege biefe Ueberzeugung nicht, habe fie auch nicht auf ber

neulichen Synode gu Pofen ausgefprochen, vielmehr bon bem Gefichtspunkte aus, baß es fur ben Chriften als folden überhaupt nichte Abiaphoriftifches giebt, Roloff. III., 17, bestritten. 3mar erscheint mir jene Wiederots bination als etwas "Aeugerliches." Aber jedes Aeugers liche fteht in einem geniffen Busammenhange mit etwas Innerlichem. Go ift auch die fragliche Wiebewordinas tion als außere Carimonie in einem gewiffen Bufams menhange mit etwas Innerlichem, ift Ausbrudt einer driftlichen Idee. Um fo weniger fonnte es mir gu Pofen in den Ginn tommen, die Behauptung, es fei Die Wiederordination etwas "Gieichgultiges im Chris ftenthum", ale die meinige auszu prechen. Die Spnos balprotofolle legen auch nicht mir biefe Behauptung bei. Satten bie Berren Geiftlichen ben officiellen Ubs bruck ber Protofolle gedulbig erwartet und Diefelben vors urtheilsfrei verglichen: fo murben fie fich gehutet haben, bie Behauptung mir juguschieben. Der "in Dr. 6 ber Berl. Allg. Rirchen-Zeiutng b. 3. befindliche Urtis fel aus bem Großherzogthum Pofen", auf welchen ffe fich ftugen, enthalt, indem er aus einer partheiifchen Privatfeber gefloffen ift, manches Unrichtige. Das wird aus ber Bergleichung bes Artifels mit ben Protofollen, wenn diefe gedruckt fein merden, erhellen.

Bur Bertheibigung ber Bieberordination Sieblet's habe ich in Pofen junachft nur gefagt, bag biefelbe ber Joee ber in Preugen großentheils vollzogenen Union nicht wiberftreite. Die Richtigfeit biefes Grunbes wirb jeder Bernunftige einraumen, ber bie Joee fich gum flaren Bewußisein gebracht hat. Die Union ift ihrer 3bee nach eine folche Bereinigung ber lutherifchen und reformirten Rirche vorzugemeife in ber Sauptfache, im Befent.ichen des Chriftenthums, bei welcher in mans chen Dingen, die nicht die hauptfache, nicht das Bes fentliche bes Chriftenthums bilben, g. B. in gemiffen außeren, wenn auch nicht bedeutungslofen Bebrauchen, ein Unterfchied ftattfinden tann. Gin berartiger Gebrauch ift aber Die Bicberordination Siedlere. — Ferner ift von mir als Mitgliede ber Synobe ber Grundfas paulinis fcher Beiftesfreiheit jum Beften Diefer Bieberorbination geltend gemacht worden. Daß ber Grunbfat bier babe "Unwendung erleiben fonnen", wird berjenige Gottess gelehrte unbebenflich jugeben, ber bas Reue Teftament ohne Borurtheil und grundlich ftudirt, durch ein fols ches Studium aber erkannt hat, bag bie Freiheit bes Upoftele fich allerdings auch auf folche außerliche Sands lungen erftredt, welche eine religiofe 3bee berforpern. So entwidelt Paulus feine Freiheit barin, bag er an bem Timotheus laut Apoft.- Gefch. 16, 3 felbft bie Bez fcneibung vollzieht, welche nach paulinifcher Uebergeus gung, f. Rom. 4, 11, bas Beichen einer religiöfen Joee ift.

Die beiben Momente, mit welchen ich fur bie in Frage ftebende Wiederordination in die Schranken ges treten bin, konnen lediglich von bemjenigen verworfen werden, ber meder die wirkliche Joee ber Union, noch bie volle Beziehung der paulinifchen Freiheit fich gur Rlarheit bes Bewußtseins gebracht hat.

Breslau, den 19. Februar 1845.

23. Böhmer. ")

\*) Obwohl wir biefe Diskuffion bereits unter bie Avertiffe mente verwiesen haben, fo wunfchen wir bennoch, bag biefelbe auch auf biefem Felbe hiermit beenbet fei.

Reb.

Theater : Repertoire. veitag, jum Aten Male: "Die Hands werter", ober: "Die Söhne." Drama in 4 Ukten, nach bem Französischen von

in 4 Aften, nach bem Französischen von W. Friedrich.
Sonnabend, zum Benesis für den Ober-Regisseur Frn. Rottmaper, zum ersten Male: "Der artessische Brumersten Male: "Der artessische Brumen." Zauber-Posse mit Gesängen und Tänzen in 3 Aufzügen, vom Berfasser vos Weltumseglers wider Willen."— Bestehunge Affreduros, Beherrscher der Erdzeiste, Or. Prawit. Schalt, ein Erdzeist, Olie. Haller. Grübeslein, ein wohlt habender Privatmann, Hr. Schwarzbach. Rosalie, ein junges Mädchen, Olle. Claussisch, Balthasar, hausmann bei Grübeslein, hr. Wohlbrück. Barbara, seine Frau, Mad. Brüning. Abbestader, hr. Denning. Mohamed Ben Milut, hr. Gunnand. Orville, Oberst der französischen Truppen, fr. Potlert. Martial, Gergeant, dr. Linden. Giftliff, fr. iden Eruppen, or. Pollert. Martial, Sergeant, or. Einben. Giftfift, Dr. Biefide, aus Berlin, Dr. Braudmann. Pauli. Liebenthal, aus Sachfen, br. Muller. Greible, que Schwaben, br. Pauli. Liebenthal, aus Sachen, Dr. Müller. Greible, aus Schwaben, Dr. Stof. Perschte, aus Breslau, Hr. hitzebrand. Schelcher, aus Wien, Pr. Kottmaper d. J. Kaselmeier, Umtsbote, Dr. Rieger. Mustafa, Hr. Senbelsmann. Miszari, Hr. utbrich, Ein Lieustenant, Hr. Gregor. Ein Dolmetscher, Dr. Lange. Fin französsischer Soldat, or. Deumert.

Warnung.

herr X. Y. wirb erfucht, in feinen Dits theilungen nicht fortgufahren, ba fein cognito burchichaut und wibrigenfalls für ibn Die ichlimmften Folgen baraus entftehen werben. Breslau, ben 19. Febr, 1845. Berlobungs . Ungeige.

Die heute vollzogene Berlobung unferer zweiten Tochter Ugnes mit bem Apotheter Beren Robert Pohl hierfelbft, beehren fich Berwandten und Freunden, ftatt besonderer Melbung, hierburch ergebenft anzuzeigen:

ber Bergmeifter Bobel unb Reichenftein, ben 20. Februar 1845.

Berlobungs - Angeige. Die Berlobung unferer Tochter Rang mit bem Raufmann Deren D. Plegner geigen wir hiermit Bermandten und Freunden,

statt besonderer Meldung, ergebenst an. Breslau, ben 19. Februar 1845. Jacob Pincksohn und Frau.

Mis Berlobte empfehlen fich : Rany Pinafohn. S. Plegner.

Entbinbungs : Angeige. Die heute Morgen erfolgte glüdliche Ent. bindung meiner geliebten Frau Libwina geb. Tillgner, von einem gefunden Anaben, be: ehre ichm ich, Freunden und Bermandten, ergebenft anzuzeigen.

Erachenberg, ben 19. Febr. 1845. Reil, Burgermeifter.

Die heute Bormittag 101/2 uhr erfolgte gluckliche Entbinbung meiner lieben Frau Pauline, geb. Krug, von einem gesunden Mabden, beehre ich mich Berwandten und Freunden ftatt jeber besondern Melbung hiermit anguzeigen.

Breslau, ben 20. Februar 1845. g. 23. Shoned.

Entbinbungs : Ungeige. beute Abend 8 Uhr erfolgte glückliche Entbinbung meiner geliebten Frau, von einem muntern Knaben, zeige ich Bermanbten und

Freunden, fatt besonderer Melbung, hierdurch

gang ergebenft an. Ramstau, ben 15. Februar 1845. Ch. Detb, Instrumentenbauer.

Tobes : Unzeige. Beute Abend gegen 6 Uhr enbete nach lan-gen Leiben an ber Berg- Beutel - Mafferfucht gen Leiben an bet Gegatte und Bater, ber Raufmann Chiffian Ferbinand Pleefchte. Dies, ftatt besonderer Melbung, unseren entefernten Berwandten und Freunden, um ftille Theilnahme bittenb.

Strehlen, den 18. Februar 1845. Die hinterbliebenen.

Morgen, Sonnabend ben 22., Sonntag ben 23. und Montag ben 24. Februar große außerordentliche Vorstellung meiner afrobatisch : mi-mischen Tang: Gesell chaft, worin zugleich bie auch in Deutschland rühmlichft bekannten Symnastifer Berren Maurice, Bhittonne und Pebiani vom Drurplane : Theater in Conbon mitzuwirten bie Ghre haben werben. Carl Price.

Im neuen Konzert-Saale, Karlsstraße Rr. 37 und Ererzierplag Rr. 8, Freitag ben 21. Februar: Abend : Rongert ber ftenermarfifchen Mufitgefellichaft. Unfang 6 1/4 ubr. Entree jum Caale 5 Sgr., Anfang 61/2 uhr. Entree jum Sa ju ben Logen 71/2 Sgr.

Montag den 24. Febr. Letter Mastenball im Tempelgarten. C. Bendorn.

Warnung.

Unterzeichnete finden fich veranlaßt, anguhandige fdriftliche Genehmigung Riemandem, wer es auch fei und unter welchem Pratert es auch immer vorfommen moge, itgend etwas verabfolgen zu laffen, indem zu keiner Wiedererstattung sich versteben werben:

bie D. E. G. Galarien Raffen Budhalter Rufche'ichen Cheleute zu Ratibor.

Der Text für die Predigt in der St. Trinitatie-Rirche, Sonnabend den 22, Februar, Nachmittag 2 Uhr, ift. Jesaia 52, 13—15.

Ohne unsere Buftimmung ift in gestriger Beitung bei Unfundigung von Mucter: unb Befaitenliebern unfere Birma genannt worben. Dies veranlagt uns gu ertlaren, bag biefe Lieber bei une nicht gu haben finb.

R. G. C. Leucfart.

Mulen unferen Geschäftsfreunden bie ergebene Unzeige, baf ich von ber, unter ber Firs ma: 21. Bartich u. Comp. am biefigen Orte bestehenden Conditoret megen anders weitigen Unternehmungen ausgeschieben bin, und mit berselben burchaus in teiner Berbins bung mehr ftebe. herr M. Bartich übers nimmt Activa und Paffiva und wied bas Ges fcaft für feine alleinige Rechnung in alter Beife und unter berfelben Firma fortfegen. Oppeln, ben 19. Februar 1845.

S. Conrad.

Beim Uhrmacher Miller, Reufdeftr. Rr. 17 (ber Pfauenede gerade über) werben alle Arten Uhren für eine billige Forberung auf bas Gründlichfte reparirt, für beren guten Gang ein Sahr garantirt wirb.

### Sonntag den 23. Februar 1845. Im Theater zu Liegnitz Grosse Matinée musicale,

gegeben von dem Pianisten Michel Angelo Russo

aus Neapel, Orchesters unter Leitung des Musik-Direktor Herrn Bilse.

Erster Theil.

2) Rimenbranza di Bellini, compund J. M., der Königin von Preussen gewidmet von M. A. Russo
3) Grosses Concert von Hummel (A-moll), vorgetragen v. M. A. Russo mit Begleitung des ganzen Orchesters. Zweiter Theil.

4) Grosse Ouverture z. Oper "Fer dinand Cortez" von Dr. Ritter Spontini.

5) Grosse Fantasie überdie "Somnambula," comp. und vorgetr. von M. A. Russo.

6) Ouverture zur Operdie "Huge-

notten" von Myerbeer.

7) Zum Schluss: Grosse Fantasie
über Themata aus "Lucie di
Lammermoor" v. Donizetti, comp. E. Prudent, vorgetragen v. M. A.

Billets sind nur noch in der Buch- u. Musikalienhandlung von Hrn. Reisner zu haben. Anfang 11 Uhr. Ende 1 Uhr. Das ganze Theater ist zu diesem Zwecke in einen grossen Concertsaal um-gestaltet und auf das beste geheizt und decorirt.

Ehre, dem Ehre gebührt! Durch ben am 17ten b., noch furgem Rransterlager, erfolgten Tob ber Frau Raufmann Roschen Ifat Baller-Cohn hat unfere Gemeinde einen beoeutenden Berluft erlitten. Ber nur je in bie entferntefte Berührung mit ber Berftorbenen gefommen, cer wird ben Boblthatigfeite: Ginn berfelben ju murbigen wiffen 3m Ginflange mit ihrem Dann, bem Raufmann Berin 3. Baller: Cohn, be: forantte fie fich nicht barauf, Mumofen gu geben, fonbern half verschämten, ohne ihr Berfoulden Berarmten wieder auf, und gab ih: nen Mittel an die Sand, fich zu ernahren, bie Ihrigen zu versorgen. Bahrend fie raftlos als thatige hausfrau mitte, fann und bachte fie jugleich für bie von Gorgen und Rummer Riebergedrudten. Comcht bie Berkorbene, als auch ihr Mann, haben bisher, wie Jebermann bekannt, keine Gelbopfer gescheut, wo es galt, aufzuhelsen, wo es sich um gemeinnüßige Zwecke handelte. Sanft ruhe die Asche ber verstorbenen braven Frau! unsern Jat Jaller Cohn wolle Bott noch lange, lange ethalten; mit Stolz sage ich: Unser Haller ift ein Ehrensmann, wie es deren Wenige giebt. Dartder ift nur eine Stimme.

Stogau, Februar 1845. Der prafifiche Urgt Dr. Q. Bilienhain.

(Daus . Bertauf) Ein in einer fehr be-lebten Rreisftabt am Markt gelegenes Saus mit off-nem Gewölbe, ift fur 1500 Rthir. gu perfaufen.

(pacht : Gefuch) Gin Bafthof, Reftau: ration ober Bierteller wirb bald ju pachten

(Rapitolien = Ausleihung.) 2, 3, 4, 5, 10 und 20 000 Ribir. find fofort gu vergeben, welche bei prompter Binfengablung unter geraumer Beit nicht gefündigt werben.

(Offener Dienft ) Bebienten, bie fich burch porzugliche Zeugniffe legitimiren konnen, find Stellen nachzuweisen vom

Unfrages und Abreß : Bureau im alten Rathhaufe.

Guts-Berkauf.

Das im Großheizogthum Pofen, 1/2 Meile von ber Kreisftadt Riotofdin, 1 Meile von ber schlestiden Grenze an ber von Kroiofdin nach Ratisch führenden Chausse gelegene Vorwerf 3mpelow von 490 Magbeb. Morgen 171 Q . R. Land, worunter 93 Mrg. 149 A = R. gute Wiefen, mit gang neuen auf 10,802 Thaler tarirten Bohn : und Wirthschafts Gebäuben, hinreichendem Inventario und einem Jago-terrain von ungefähr 1500 Morgen, gericht-lich geschätt auf 17,855 Thaler und anschlagemäßig über 1200 Thater reine Revenuen ge-während, ift aus freier Sand, auch unter ber gerichtlichen Tare, zu verkaufen. Die jest eingeleitete Separation ber flädtischen kande: reien von Rrotofdin gewahrt Gelegenheit gu

beliebiger Beigroßerung. Rrotofchin, ben 10. Februar 1845. Marschner, Junigrath.

Extra Writting Ink.

Befte englische schwarze Dinte. Durch billig-re Transport : Roften bes lett angekommenen Poften Dinte, ift es moglich,

# Eröffnung der Buch- und Kunsthandlung Eduard Trewendt,

Albrechtsstraße Nr. 39, vis-à-vis der koniglichen Bank. Hierdurch beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich an heutigen Tage eine

auf hiefigem Plat (Albrechtsftrage Dr. 39, vis-a-vis der foniglichen Bant) ecoffnet habe.

Sitt gebn Jabeen bem Buch und Runftvandel angehorent, bin ich mit biefem Wefchaft gang vertraut und fann ben geehrten Literaturs und Runftfreunden in ber Soffnung, baß Gie mich mit Ihren gutigen Muftragen beehren wollen, die Bets ficherung geben, bag ich meine ungetheilte Thatigkeit daran f ben merbe, Diefelben ftere fchnell und Ihren Bunfchen gemag auszuführen.

Durch ausgeoreitete, meift perfonlich anget aupfte Beibindungen mit ben bedeutenoften Buch: und Runfthandlungen bes In: und Muslandes unterftust, habe ich Gorge getragen, mein Lager Deutscher, frangofischer und englischer Bucher und Runftartitel mit, vorzuglicher Berudfichtigung bes Reueften, möglichft vollftandig zu affortiren, und wied baffelbe durch posttägliche Bufendungen ftets mie allen Renigfeiten der Literatur und Runft bereichert; Journale, Gubferips tionen oder Artitel, die nicht augenblicklich auf dem Lager find, beforge ich ohne Preiserhöhung in mogs

Alle Bochen gebe ich ein Bergeichniß ber in Dentschland erschienenen Berte, so wie monatlich ein Bergeichniß ber wichtigften literarifchen Erscheinungen Frankreiche, Belgiens und Englands heraus, Die ich benjenigen, welche fic mit ihren Auftragen an mich wenden, gratis zusenden werde und auch bereit bin, Ihnen baraus die Berte, welche Sie naber tennen zu lernen munschen sollten, zur Unficht mitzutheilen.

Breslau, ben 19. Februar 1845.

Geschichtswerk für Protestanten.

Bei R. F. Röhler in Leipzig ift erschienen und in allen Buchandlungen, in Breslan in ber Buche und Runfthandlung Eduard Tremendt, Albrechtestraße Rr. 39, vis-a-vis ber Königl. Bant, so wie burch D. B. Soumann, in Oppeln durch Weitshaufer

# Geschichte des Evangelischen Protestantismus

für dentende und prufende Chriften von Dr. Ch. G. Rendecker.

Ir Theil. Bom Gintitte ber Reformation bis jum Musbruche bes breißig:

1r Band complett 1—48 Heft. 46 Bogen. 1½ Allr.
Bis jest fehtte uns ein werk, bas auf die Luellen ber Geschichte bastrt, übersichtlich und in gedrängter klaier Darftellung die Geschichte der Entwickelung und Ausbildung bes evangelischen Protestantismus und Rirche giebt, worin wir uns bei jedem Zweisel, bei jedem Angriffe Rath und Belebrung holen konnen, das uns ferner mit historischer Treue das höcht interessante Gemalde, des mit Begarrlia keit geführten Rampses unseren Borfahren, gegen die lebergriffe und Anmasungen Rom's gieht. Die Uebergriffe und Unmagungen Rom's giebt.

Das vorftebend angezeigte Bert wird bie Lucke ausfullen, und fur jeben gebilbeten Proteftanten ein febr fcagbares, unentbehrliches gefdichtliches Sandbuch fein. Der 2te Band, welcher bas Bert folieft, erfcheint im August Diefes Jahres.

Im Berlage von &. A. Brodhaus in Leipzig ericheint und ift burch alle Buchhand-lungen zu erhalten, in Breslau voriathig in der Buch: und Runft Dandlung Couard Trewendt, Albrechtoftrage Dr. 39, vis-a-vis ber Roniglichen Bant:

Systematischer Bilder-Atlas zum Conversations-Lexiton.

Bollftanbig 500 Blatt in Quart, in 120 Lieferungen mit Darftellungen aus fammilichen Raturwiffenschaften, aus ber Geographie, ber Bolferfunde, des Alterthums, D.8 Mittelalters und ber Gegenwart, bem Rrieges u. Seewesen, ber Dentmale ber Baufunft aller Zeiten und Boller, aus ber Religions, gefdichte und Dothologie bes flaffifchen und nichtflaffifchen Allerthums, ben geich: nenden und bilbenden Runften, der allgemeinen Technologie zc.

Debft einem erläuternden Terte.

Preis feber Lieferung 6 Ggr. Diefe miffenschaftlich geordnete, und auf bas forgfältigfte ausgestattete itonographi-

iche Oncut opadie Der Wiffenfchaft und Rill fte icht eft fich an alle die gabtreichen Diginalausgaben, Rachbrude und Rachbildungen bes Conversations Lexitons an, gunacht an die jehr eriche nende ner nte Auflage beffelben, und bilbet jugieich mit bem er- lauteinden Terre ein jelbftftanbiges wanges.

Bwolf Lieferungen (Zafel 1-56) find bereits erichienen und wird das Gange ohne Unterbrechung möglichft rafch beendigt werden.

### Den Umtausch früherer Auflagen des Conversations : Lexitons gegen die neuefte neunte Auflage betreffend.

Ich mache barauf ausmerksam, daß der Termin zum Umtausch alter Anflagen des Conversations-Lexitons nur noch einige Beit fortbesiehen wird, da die hierfür bestimmte anzahl Exemplare der neunten Auslage baid zu Eine ausschrliche Anzeige über die bei diesem umtausch geltenden Besdingungen zu in allen Buchhandlungen gratis zu erhalten.

Bon ber jest eifcheinenben

Neunten Auflage des Conversations-Lexikons ist das erfte bis fünfzigfte Deft ausgegeben. Diese neue Auslage erscheint in 15 Banten oder 120 Beiten und kontet jedes Dift auf Maschinenpapier 5 Ggr.; jeder Band 1 Thir. 10 Ggr.; auf Schreibpapier 2 Thir., auf Beiin apier 3 Ihir.

Un bie neunte Auflage ichließt fich an:

## Systematischer Bilder-Atlas zum Conversations & riton Bollftandig 500 Blatt in Quart, in 120 Lieferungen

gu bem Preise von 6 Ggr. Cedezehn Lieferungen find bereits ausaegeben und die Fortfegung wird ohne un:

terbrechung, monatlich menigitens in zwei Lieferungen, ericheinen. Leipzig, im Februar 1845. F A. Brockhaus. In Breslau weiden von der Buchhandlung Mug. Schulg n. Comp. Beftellungen barauf angenommen.

angekommenen Posten Dinte, in es mopne, bieselbe mit 2 Sgr. per Kräuschen abzulassen, bieselbe mit 2 Sgr. per Kräuschen abzulassen, in Breslau bei J U ban Kern, Junkernst afe Nr. 7:
seichneter Qualität, besonders ausmerksam ger Murst, A., Czerski's Albfall von der ismisch katholischen Kirche ist macht.

nicht gerechtsertigt. Encycgnung auf das Czerskische Sendschreiben wicht gerechtsertigt. Encycgnung auf das Czerskische Sendschreiben die da boren, seben und prüsen wollen oder können. Preis 5 Sgr. nicht gerechtfertigt. Entgegnung auf das Czerskische Sendschreiben und frasco, unter ber Chiffre M. R. für Aue, die da horen, seben und prufen wollen ober konnen. Preis 5 Sgr. poste restante Bittau.

Eduard Trewendt.

Griminalgerichtliche Befanntmachung In ber Racht vom 3ten gum 4ten Oftober v. 3. ift in Maserwis, Rreis Reumarkt, ein pferd, Schwarzsuchemallach mit Stern, circa 7 Jahre alt, von mittlerer Große, nebft efs nem Rummtgefdirr und einem grauen Milis tar-Zuchmantel, geftohlen worden. Der Dieb befindet fich bei und in haft und Unterfus dung, bas pferd aber, welches zulest am 4. D'tober Morgens in Giebenhuben bei Jauer Ortober Morgens in Stebenhuben bei gauer gesehen worben, ist die jest nicht zu ermits tein gewesen. Die je gen Inhaber bes ges sich enen Guts, so wie alle diesenigen, welche über bessen Berbleid Auskanft zi geben im Stande sind, werden hierdurch aufzesorbert, und entweder schriftlich Anzeige zu machen ober spärestens am 15ten März c., Borsmittag zu ihrer Nernehmung in interem mittags, ju ibrer Bernehmung in unferem Geschäftslofal fich einzufinden. Gerichtskoften werden baburch nicht veranlaßt; wer aber von ben vorgebachten Perfonen biefer Mufforbes rung, fobalb folde ju feiner Kenntnif tommt, nicht Folge leiftet, fist fich ber Gefahr aus, als Diebeshehler gur Untersuchung und Strafe gezogen zu werben.

Schweidnis, ben 15. Februar 1845. Das fonigliche Inquifitoriat.

Befanntmadung. Behufe Bertaufs einer Quantitat im biefe gen Reviere eingeschlagenen Baus, Rute und Brennholges fteben nachftebenbe Termine an, und zwar A. im Forfichunbezi f Leubusch; auf ben 24. Februar 1845 von Bormittags 9 bis 12 Uhr zum Berkauf von 70 Klften. Ficheten Stockholz u. 8 Klften. Birken Aftholz aus bem Döbaner Belauf. B. ferner im Forste funkhezirk Leubusch. auf ben 96 Febr. 1845 fchußbeziek Leubusch: B. sernet im gotzes schuebeziek Leubusch: auf ben 26. Febr. 1845 von Bormittags 9 bis 12 uhr, wegen Berztaufs von 4 Stück Eichen Schirrholz zu 8 u. 9' Länge, 10 Stück Kiefern Bauholz und 24 Stück Fichten Bauholz. C. im Forstschuegbezirk Reue Welt: auf ben 28. Februar 1845, von Bormitt. 9 bis 12 uhr, jum Bertauf von 7 Riften. Giden Scheitholg, 40 Riften Bichten Scheithold, 2 Riftrn. Fichten Rnuppet, 36 Riftrn. Riefern Rauppel u. 5 Riftrn. Birten Knuppel. D. im Forfifchutbegirt Budomes grund: auf ben 3. Marg 1845, von Bormitt. 9 bis 12 Uhr, Behufs Berkaufs von 3 Kahtens Stammen und 1% Kiften. Sichen Ausholz, wozu Kauflu..ige mit dem Hinz fügen vorges laden werden, daß die Zusammenkuntt in den betreffenden Körstereien stattsinder und das Meiftgebot entweder sofort baar bezahlt mers ben ober foatestens innerhalb 3 Tagen an bie Fornkaffe berichtigt fein muß. Sche belwig, ben 16 Februar 1845. Der Konigl. Oberförfter v. Mog.

2m 24ften b. Mts., Borm. 9 ubr und Rachm. 2 ubr, follen im Auftions. Gelaffe, Bretteftr Rr 42, verschiebene Effeten, ale: Leinenzeug, Betten, Rleidungeftude, Deus

bles und Sausgerathe, öffentlich versteigert werben. Breslau, ben 18. Februar 1845. Mannig, Auktions Commiffar.

Der Unterzeichnete erfucht alle Diejenigen,

welche in Geschaf ererbindung mit ihm fteben, ihre Briefe nach Monbidug bei Maltid ju abreinren. v. Rödrit auf Mondichus.

Oberftlieutenant a. D.

Bleicher=Gesuch.

Befucht wirb, gur Errichtung einer Bleiche Gesucht wird, zur Errichtung einer Bleiche nach ben neuesten englischen Prinzis pen, ein Bleicher, welcher in jeder hinscht der Einrichtung gewachten, und sowohl mit dem Bleichen der Waare, als auch leinener und baumwollener Gesprinnste vollommen verstraut ist. Aur auf Gubjekte von untadelhastem Ruse, durch einzulendende Zeugnisse gestechtsertigt, und im Stande, eine der ihm ans zu kellen, wird Rückficht genommen. Daue nde Anstellung wird Rückficht genommen. Daue nde

Bei Graß, Barth und Comp. in Breslau, herrenftrage Dr. 20, ift erfchienen, und bei benfelben in Sppeln, Ring Rr. 10, und bei 3. F. Biegler in Brieg, Bollftrage Dr. 30, ju haben :

Rabiger, Dr. 3., die Allgemeine Kirche. Ein Wort an die Protestirenden unter den Katholiken und

Protestanten.

Der Berfaffer geht von ber Betrachtung der neuesten Erscheinungen in ber fatholifchen und protestantischen Rirche aus und unterwirft ben Buftand beiber Rir= chen einet unbefangenen Beurtheilung. Indem er bas eine Biel verfolgt, Die Betrennten ju Giner Allgemeinen Rirche gu vereinigen, und bie Bebingungen aufftellt, unter benen allein bie Bereinigung und die Bilbung ber neuen Rirche möglich ift, finden alle hauptfragen, ju benen die Bewegung ber Beit veranlagt, ihre Berudfichtigung und Beantwortung.

Bei Cart 3. Riemann in Berlin ift fo eben erschienen und bei Graß, Barth und Contp, so wie in allen übrigen Buchhanblungen Breslau's angekommen:

Die Zesuiten, wie sie waren und wie sie sind. Dem deutschen Bolke erzählt

Couard Duller.

Un ihren Früchten werbet ihr sie erkennen.
112 Seiten compressen Drucks. Belinpapier, sauber geheftet. Preis 4 Sgr.
Möge bas beutsche Bolk ben Inhalt bieser Schrift beherzigen! Sie ist ein Werk ber Liebe und Begeisterung für Bahrheit, Recht und Freiheit!

Den refp. Gubifribenten auf bie Pfennigblätter,

berausgegeben von C. Lindow, monatlich à 4 Ggr., jur gefälligen Rachricht, baf ber Debit berfelben von 1845 ab für Breslau burch mich ge-fchieht, und Bestellungen, Reklamationen 2c. an mich zu richten find.

3. Urban Kern, Buchhandlung, Junfernftraße Rr.

# Gelegenheit zur Theilnahme an einer Reise um die Welt.

Der unterzeichnete Schiffseigenthumer in hamburg beabsichtigt in biefem Sommer eins feiner großen Fregatt-Schiffe mit einer Anzahl Passagiere auf eine Expedition um die Welt

auszusenben, um folgende Städte und Länder zu besuchen, als:
Liffabon, Madeira, Tenerissa, Cap de Berds Inseln, Rio de Janeiro, Rio de la Plata, Faktland's Inseln, Valparaiso und alle Insistendissen an der Westlüste America's dis Guayaquil, (Quito), die Marquesas und Freundschafts-Inseln (Otabaiti) und andere Inselgruppen des stillen Meeres, China, Asquisan, hongkong, Canton, Wampoa, Cochinchina, Manilla, Syncapore, Ceplon, Isle de France oder Madagascar, Cap ber guten hoffnung, St. helena, Ascenfion, Ajoren und jurud nach Hamburg.

Das Schiff wird feinerlei mertantilifche 3wecke auf ber Reife verfolgen, fonbern foll in feiner gangen Ausruftung und Raumbenugung, in Bestimmung der Aufenthaltszeit in ben gu besuchenben Stabten und gandern, ber Beitbestimmungen der gangen Reife nur Rudficht auf bie Sicherheit, bie Bequemlichkeit, die Unterhaltung und Belehrung ber Reisenden genoms

Rur unbescholtene und gebildete (vorzugsweise wiffenschaftlich gebildete) Personen kon-

aufgenommen werben.

ein ausgezeichnetes Schiff, ein bewährter, gebildeter Capitain und eine erlesene Mannsschaft, ein promovirter Arzt, bieten ben Theilnehmern ber Expedition jede mögliche Garantie einer glücklichen und angenehmen Reise.

Das Passagiergeld für die ganze Reise ist so niedrig gestellt, daß bei geringer Julage zu den gewöhnlichen Kosten größerer Städte es daher möglich sein wird, in vielseitig gebildeter Gesellschaft, mit allem Lebenscomfort umgeben, die Wunder und Naturschönheiten der sernsten Gegenden, die Sitten so vieler verschiedener Völker kennen zu lernen und bei durch die Geelust gestähter Gestundheit sich zugleich einen sür das ganze Leben unversiegbaren Schap von Erfahrungen zu sammeln.

Die nöheren Redinaumaen liegen bei herren Gehr Schiefter in Presslau aber Ger

Die naberen Bebingungen liegen bei herren Gebr. Schickler in Bredlan ober find

bei bem Unterzeichneten auf portofreie Anfrage zu bekommen. Samburg, im Januar 1845.

Robert Mt. Clomann, Schiffseigenthumer in hamburg.

Geschäfts - Croffnung.

Sierdurch beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich am hiesigen Plaze

errichtet und heute eröffnet habe. — Durch direkte Geschäfts Berbindungen im In- und
Auslandes bin ich nicht allein in den Stand geseht, mein Lager mit den neuesten Erscheinungen in allen Kächern der Literatur aufs Beste afsortirt zu halten, sondern auch alle
Gegenstände des Buchhandels, gleichviel wo und wann sie erschienen und angekündigt fürzesten Zeit zu besorgen. — Den verehrten Literatur-Freunden
mein Geschäft zur geneigten Beachtung bestens empsehlend, werde ich stets demühr sein, se
den Austrag aufs Pünktlichste und Reelste zu vollziehen. — Ueber das mit meiner Buchhandlung zu verbindende Lese-Institut, wird nächstens in diesen Blättern aussührlich der
eichtet. Einstweisen ist ein Journal-Lesezirkel für Aerzte (mit den besten medizinsschiedziglichen Zeitschriften in großer Anzahl) und ein Moder Journal-Zirkel bereits eingerichtet. Es
können Leser zu jeder Zeit beitreten und die sehr billigen Bedingungen ersahren in der Buchhandlung von tonnen Lefer gu jeder Beit beitreten Bebingungen erfahren in ber Buch 3. E. Epstein. handlung von

Breslau, ben 17. Februar 1845. Gefcafte Lofal: Albrechts Strage Dr. 46.

Schlittenfahrt nach Treschen. Einem geehrten Publikum hiermit die ergesbene Anzeige, daß die Bahn von Breslau über Rothkretsdam, Groß-Tschansch und Altsbof nach Treschen im besten Justande ift und

bitte ich um gütigen Besuch.
Bartich, Cafetier in Treschen.

Unweit Katisch sind 36 Duben guten Acker und 8 huben Balb sofort und billig zu ver-kaufen. Anfragen kaufen. Anfragen werben beantwortet in Breslau im Gasthofe "jum Kronprinzen", 3immer Rr. 2, Morgens bis " u. r.

Gin Sandlunge-Commis, ber im Detail . Bechi Handlungs-Commis, der im Detail Bes schäft völlig gewandt, in Porzellan und Glass Baaren die nöttigen Kenntniffe besit, kann zu Offern oder Johanni d. J. ein Engages ment finden. Die näheren Bedingungen erstheilt herr 3. 3. Buttner, Gerbergasse Rr. 14 in Breslau.

Thymothee Gamen offerirt Friedrich Friedenthal, Rifolaistraße Rr. 77, Ede ber herrenstraße.

Bu vermiethen eine Stube und Rabinet, 3 Treppen boch, Karlsstraße Rr. 46.

Fr. Marquardt's Erziehungs-Institut
in Breslau, Tanenzienstraße Nr. 31 b.,
wied zum Oftertermine wieder Knaben unter 14 bis 15 Ishen aufnehmen. Der Plan,
nach welchem es angelegt und seit 2 Jahren geleitet worden, ift einstweilen noch von mir
zu beziehen; erst später wird ein aussührlicher öffentlicher Bericht erfolgen können. Zur
Bermeidung von Weitläusigkeiten bringe ich mit Bezugnahme auf die Anzeige vom März
v. I. nur in Erinnerung, daß es sich in der Anstalt um mehr als Behausung, Beköstigung
und nothbürstige Beaussichtigung von Pensionairen, um eine tüchtige hüssliche Erziehung
und der Zeit und den Umständen entsprechende Bildung handelt. Will man sich über die
Art und die discherigen Erfolg ihres Wirkens verläßlich unterrichten, so darf ich hossen, des bie 12 Famisten, aus denen ihr gegenwärtig 17 Kinder anvertraut sind, die Güte haben
werden, deskallige Anfragen geneigtest zu berücksichtigen, und erlande mir, um diese Geneigtheit hiermit namentlich ergebenst zu erluchen: den herrn Präsisenten Grasen v. Pückter
zu Oppeln und die Frau Gräfin v. Pückter auf Sacherwiß, die Frau Gräfin v. König sdorff auf Lohe, den herrn Baron v. Reibnig in Carlstuhe, den herrn Raufmann
Biedig in Rawie, den herrn Instigrath Pfigner in heinrichsau, den herrn Kaufmann
Biedig in Rawie, den herrn Oberamtmann Schwarzer in Bielau u. s. w. Fr. Margnardt.

Auf bem Wirthschaftshofe in hartlieb bei Steubner a Greifenberg, Schmiebel a Maltid, reslau fieben einige Bucht-Stiere verschiebe= Befte a. Magbeburg, Bichler u. Agent hen-Breslau stehen einige Bucht-Stiere verschiedenen Alters, Ansbach-hartlieber, Konstanzer Race, zum Verkauf.

Tauf- und Confirmations Denkmungen in Golb und Gilber em-pfehlen: Subner u. Gohn, Ring Rr. 35, Treppe, dicht an der grünen Röhre.

1100 Rthl. gegen fichere Sppothet gu 5 Prozent werden gesucht; ju erfragen Ring Rr. 55 im Gewölbe.

Pacht-Geluch. Es wird eine Pacht von 2000 bis 2500 Rthl. gefucht. Diejenigen, welche Luft haben Bu verpachten, werden erfucht, getreue Unichlage unter B, poste restante, nach Luben gu fenden.

Starkscheitiges Brennholz empfehlen: Subner u. Cohn, Ring 35, 1 Treppe, dicht an der grünen Röhre.

find nicht unter 35 Ggr. pro Centner, und reines raffinirtes Rub. Del nicht unter 4 Ggr. pro Pfund, zu haben in Alrich's Delmubte bei ber Rifolaiwache.

Frische Hafen gespickt à 8 und 9 Sgr. offerirt: Seeliger sen., Neumarkt Rr. 45.

Junge icone Sunbe, von großer und gu: ter Race, find zu vertaufen Fischergaffe Rr. 1 im Sofe.

Mastvieh-Berkauf.

Auf bem Dom. Braunau, Lubner Rreis, fteben fechezig Stud mit Kornern gemaftete

Mbrechtsftrase Rr. 27, vis-a-vis ber Post, ift bie erste Etage, bestehend aus 5 Zimmern nebst Zubehör, von Oftern ab zu vermiethen. Das Rähere Schmiedebrücke Rr. 59, in ber Papier-Sandlung.

Ein fcones, geräumiges Mittelquartier im erften Stod ift Rlofterftr. 49 ju vermiethen.

Ein heizbares, gut gelegenes Gewölbe ift von Oftern c. ab zu vermiethen; Raberes beim Friseur Fischer, Schmiedebrucke Rr. 48, im hotel be Sare.

Bu Johanni ju beziehen ift in bem Daufe an ber Rleinburger Chauffee, ein Quartier im 2ten Stock, bestehend aus 4 Stuben, Ruche

Angekommene Fremde.
Den 19. Februar. Hotel zur golden en Gand: Fr. Gutsbes. von Kloch aus Massel. Do. Gutsbes Gr v. Reichenbach aus Ebersschlein, Gr. v. Limburg Styrum a Pilchoswis, v. Mutius a. Altwasser, Bar. v Lüttwig a. Dartlieb, Guillaume a. Frankreich, v. Zamoyski a. Posen. Dr. Rabinetsrath Bayl a vechingen. Ph. Kaust. Schmidt a Wolzgoft, Bunder aus Liegnig. — potel zu morten Ablet Do. Gutsbes. Gr. v. Refechad a. Brustriev, v. Reinersdorff Paczinski denbach a Bruft we, v. Reinersdorff Paczinski aus Ob. Stradam. Dh. Raust Bonn und Donath a. Berlin, Zimmermann a. Frankfurt a M., Trump a. Oppeln, hoffer aus Bien. Dr. Gastwirth Otto a. Liegnig. — porel De Siletie: Dr. Gutebes, Fischer aus Dale bereborf. Dr. Bector Rohr aus Schweidnis gr. Buttenbef. Deinte a. Domb. Do Rauft Schirding a. Berlin, Liedfelb aus Etettin. potel gu ben brei Bergen: Do. Rauft.

Weste a. Magbeburg, Bichler u. Agent henrici aus Berlin. herr Director Fasiong aus Militsch. — potel jum blauen birsch; dh. D. Decon. Reygensind u. v. Zawadzsti aus Rohrau. hh. Kaust. Bruck a. Schweibnitz, Gabriell a. Podgorze, Lachmann a. Beuthen. dr. Canbibat Schlegel aus Karlsruh. derr Student Wyganowski a. Krakau. hh. Insp. Schöbel a. Baumgarren, Teichmann a. Weigelsdorf. dr. Gutsbes. Benke a. Schmartsch. Deutsches Baus: dr. Kausm. Lorenz aus Berlin. — Weißes Roß: derr Kaussmann Baum a. Rawicz. hr. Canbibat Linge aus disschlerg. — Goldenes Schwert: herr Partic Detroz aus Dels. Fr. v. Sack aus Partic Detroz aus Dels. Fr. v. Sac aus Wartenberg. — botel be Sare: hr Gutstes. v. Niebelschüt a. Beschine. Dr. Lieutn. v. Niebelschüt a. Wehlef onze. hr. Bürgers meister Teichmann aus Jauer. — Königs. meister Teichmann aus Jauer. — Königs-Krone: O.D. Kaust. Bartich a Reichenbach, Molke u. Handt : Commis Böhm aus Bolken-hain. Hr. Gutsbef. Seybet aus Wättrisch, Selber köwe: Hr. Past. Marcks a Briefe. H. Tuchfabrikanten Menzel u. Hübner aus Forst. — Golbener Baum: Hr. Bürger-meister Müller aus Stroppen. — Weißer Storch: H. Kaust. Pert a. Natibor, Groß a. Kolisch. Der Auskhosser Friedländer aus a. Ralifd. fr. Gutebefiger Friedlander aus

Bindischmarchwie.
Privat-Logis. Schweidnigerftr. 5: fr. hauptmann v Butler a Luremburg. ph. Lieuts. v. Grave u. v. Schollen aus Ohlau. Rarlsplag 3: br. Kaufm. Brifch a. Rolifch. Schweidnigerstraße 31: fr. hof-Schauspieler Plagge a. Braunschweig. — Dhauerstr. 64: fr. handl. Reisender Neubourg a. Bremen.

#### Wechsel - & Geld - Cours. Breslau, den 20. Februar 1845.

| Wechsel-Course,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Briefe, | Geld.     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| Amsterdam in Cour 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.    | 1401/4    | 311971 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vista   | 1501/     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.    | 1497/10   | 200    |
| London für 1 Pf. St 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.    | 6. 25 1/3 |        |
| Leipzig in Pr. Cour a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vist .  | 25        | -      |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tesse   | 200       |        |
| The state of the s | Mon.    |           | -      |
| Wien 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mon.    | 104       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vista   | 100 1/8   | -      |
| Dito 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mon     | 200       | 991/19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |        |
| Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |        |
| Holland. Rand Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | SE INCOME |        |
| Kaiserl. Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200     | 96        | 10000  |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 1131/4 |
| Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1111/2  | VV /2     |        |
| Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0     | -         |        |
| Polnisch Papier Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 461/10  | -1        |        |
| Wiener Banco-Noten à 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 /12 | _         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1         |        |
| Effecten-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zin s-  | 200       |        |
| Zincered Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fuss.   |           |        |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31      | 100       | -      |
| SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 1/4  | -         |        |
| Breslauer Stadt-Obligat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312     | 100       | -      |
| Dito Gerechtigkeits- dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 2    | 91        | -dware |
| Grossherz. Pos. Pfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 104 /4    | -      |
| dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31      | 98        | -      |
| Schles. Pfandbr. v. 1000 R,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 2    | 1001/12   | -      |
| dite dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 2    | -         | -      |
| dito Litt. B. dito 1000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 1037/12   | -      |
| dito dite 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0014      | -1988  |
| dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/2    | 991/8     | 400    |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130     | 4 /2      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | 1000      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | -         | -      |

## Universitats, Sternwarte.

| 19. Februar 1845.                                                                        | Barometer 3. E.         | inneres. | außeres.                                          | fenchtes<br>niedriger.               | Winb.                                      | Gewölt,                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Morgens 6 uhr.<br>Morgens 9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Tachmitt. 3 uhr.<br>Abends 9 uhr. | 7, 52<br>7, 48<br>7, 20 |          | - 8, 3<br>- 11, 2<br>- 10, 6<br>- 7, 6<br>- 10, 6 | 0, 4<br>0, 0<br>0, 5<br>0, 2<br>0, 2 | 10° R<br>38° NO<br>11° B<br>8° CH<br>80° B | überwölkt<br>heiter<br>überwölkt |

| Temperatur: Minimum — 11, 2 Marimum — 1, 6 Ober 0, 0           |
|----------------------------------------------------------------|
| Getreide: Preife. Breslau, ben 20. Februar.                    |
| Söchfter. Mittler. Riedrigfter.                                |
| Beig. Beig. 1 Mt. 13 Sgr Pf. 1 Rt. 8 Sgr Pf. 1 Rt. 3 Sgr Pf.   |
| Beigen: 1 Rt. 15 Sgr. 6 Pf. 1 Rt. 9 Sgr Pf. 1 Rt. 3 Sgr. 6 Pf. |
| Roggen: 1 Rt. 5 Sgr. 6 Pf. 1 Rt. 4 Sgr Pf. 1 Rt. 2 Sgr. 6 Pf.  |
| Gerfte: 1 Rt Sgr. 6 Pf Rt. 29 Sgr. 6 Pf Rt. 28 Sgr. 6 Pf.      |
| Safer: - Rt. 20 Sgr. 6 Pf Rt. 19 Sgr. 3 Pf Rt. 18 Sgr Pf.      |